

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





LELAND STANFORD JVNIOR VNIVERSITY





Aus dem Rachlaß Barnhagen's von Enfe.

### Tagebücher

von

## K. A. Parnhagen von Ense.

Fünfter Banb.



Beipzig:

B. A. Brodhaus.

1862.

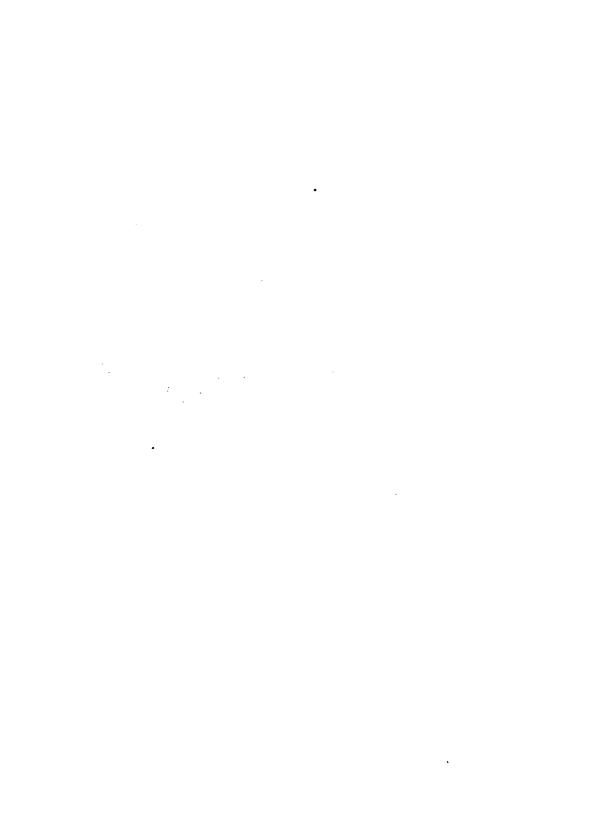

## **Tagebücher**

nod

3. 3. Barnhagen von Enfe.

Fünfter Banb.

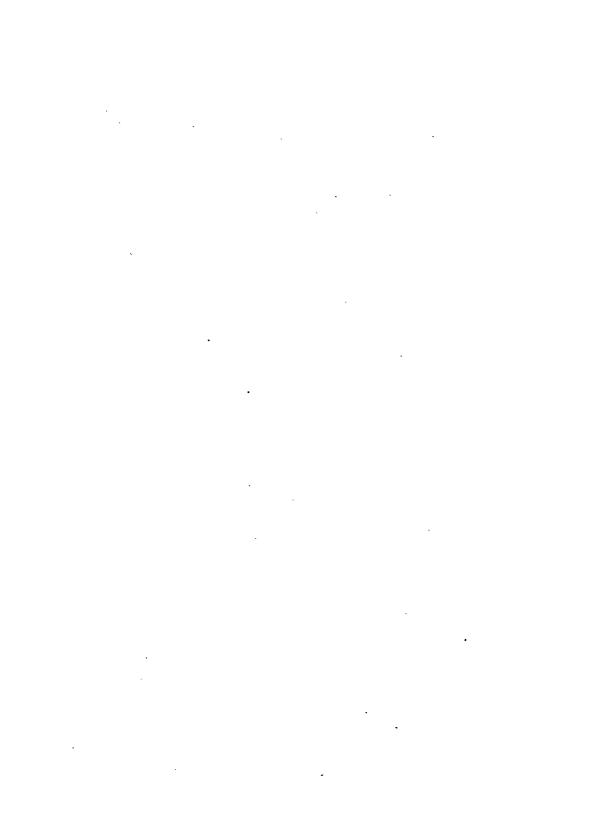

Ans dem Nachlaß Barnhagen's von Enfe.

## Tagebücher

pon

## K. A. Parnhagen von Ense.

Fünfter Banb.



Beipzig:

oge i Braky

F. A. Brodhaus.

1862. M- Das Recht ber Uebersetzung ins Englische, Frangöfische und anbere frembe Sprachen ift vorbehalten.

172243



"Sein Sie doch milder in Ihren Ausdrücken", sagte man mir gelegentlich; darauf erwiederte ich: "Das ist leicht, nur langwierig; anstatt aufzuzählen, wie schlecht und pflichtvergessen zum Beispiel Bassermann sich aufgesführt, in würdigen strengen Worten und Redensarten, sag' ich nur kurzweg Schuft oder Lump, ist das nicht besser?" Freilich ist das nur da schicklich oder gültig, wo man schon sesten Boden hat, unter Einverstandenen oder doch Verstehenden; das Schimpfen allein thut's nicht, es muß der Gehalt schon bekannt oder vorausgesetzt sein, so wie auch die höhere Ausgleichung; neben der Sünde steht ihre Entschuldigung, ihre Freisprechung.

Barnhagen von Enfe. (Den 19. Dezember 1848.)

Unfre ganze Hoffnung muß auf das eigentliche Volk gestellt sein, auf das Volk, in dessen Mitte Kraft, Gesinnung und gesunder Verstand sich immersort und unerschöpflich erneuern.

Barnhagen von Ense. (Den 2. Juni 1848.)

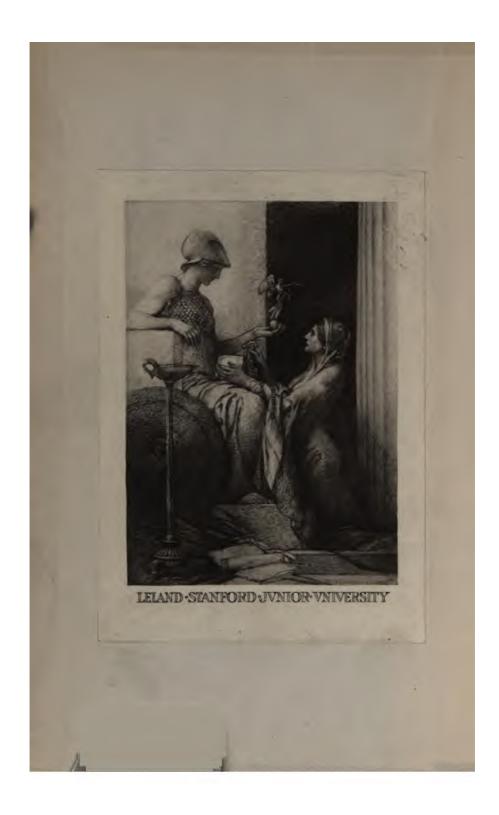

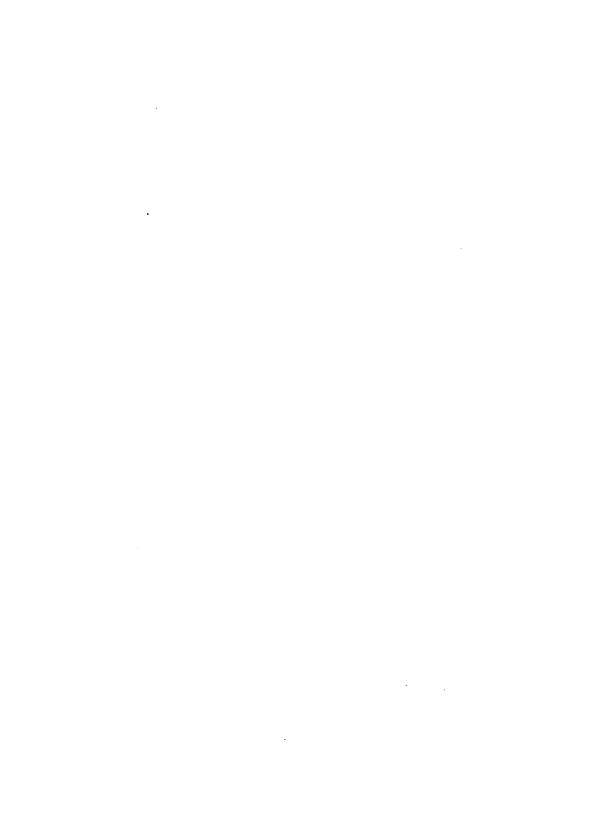

| • |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |

And dem Rachlaß Barnhagen's von Enfe.

### Tagebücher

von

## K. A. Parnhagen von Ense.

Fünfter Banb.



Leipzig:

K. A. Brodhaus.

1862.

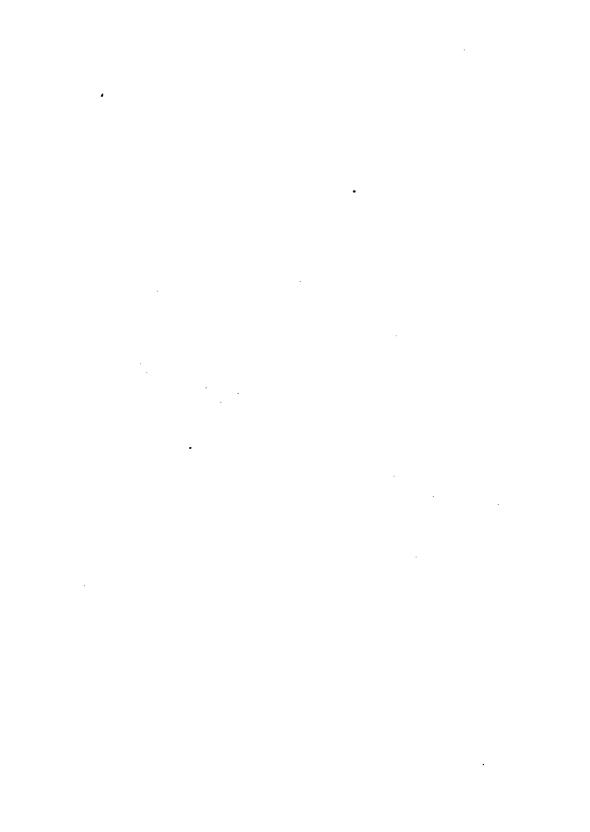

### **Eagebücher**

bon

## I. 3. Barnhagen von Enfe.

Fünfter Band.

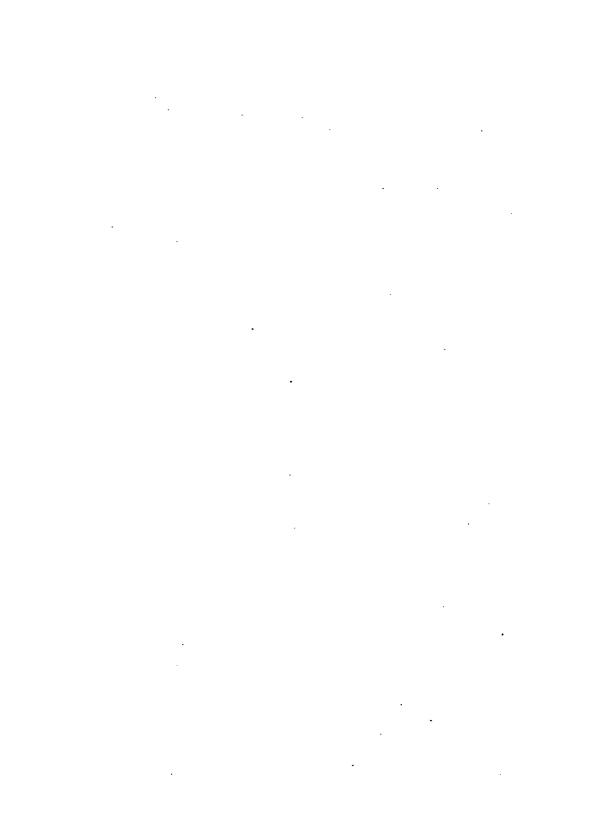

Aus dem Nachlaß Barnhagen's von Enfe.

## Tagebücher

# K. A. Parnhagen von Ense.

Fünfter Band.



Beipzig:

F. A. Brodhaus.

1862. M-

Das Recht ber Uebersetzung ins Englische, Frangöfische und andere frembe Sprachen ift vorbehalten.

172243

YAASHI GAORMATX

"Sein Sie doch milder in Ihren Ausdrücken", sagte man mir gelegentlich; darauf erwiederte ich: "Das ist leicht, nur langwierig; anstatt aufzuzählen, wie schlecht und pflichtvergessen zum Beispiel Bassermann sich aufgesführt, in würdigen strengen Worten und Redensarten, sag' ich nur kurzweg Schuft oder Lump, ist das nicht besser?" Freilich ist das nur da schicklich oder gültig, wo man schon sesten Boden hat, unter Einverstandenen oder doch Verstehenden; das Schimpsen allein thut's nicht, es muß der Gehalt schon bekannt oder vorausgesetzt sein, so wie auch die höhere Ausgleichung; neben der Sünde steht ihre Entschuldigung, ihre Freisprechung.

Barnhagen von Enfe. (Den 19. Dezember 1848.)

Unsre ganze Hoffnung muß auf das eigentliche Volk gestellt sein, auf das Volk, in dessen Mitte Kraft, Gesinnung und gesunder Verstand sich immersort und unerschöpflich erneuern.

Barnhagen von Ense. (Den 2. Juni 1848.)

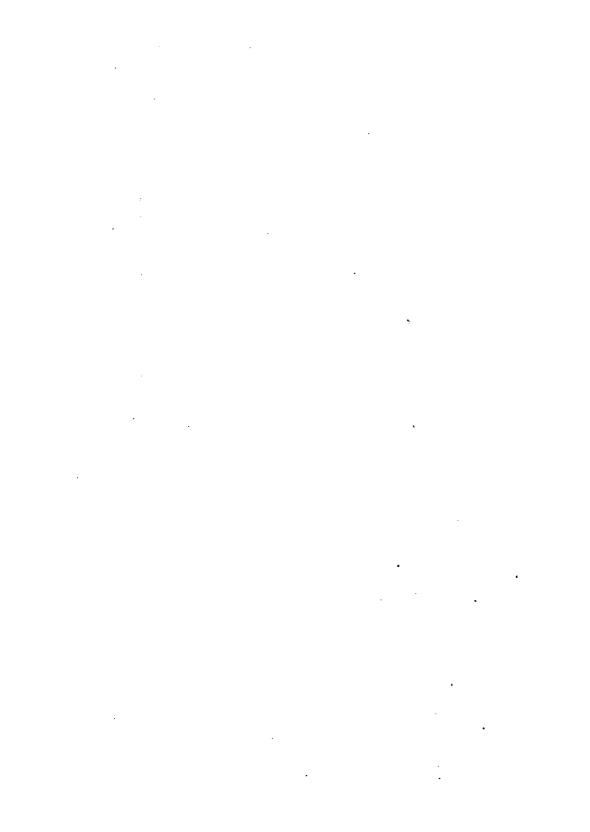

### 1848.

Berlin, Montag, ben 1. Mai 1848.

Deute der große Wahltag in ganz Preußen! Schon um halb 8 Uhr früh ging ich zur Urwahlenversammlung in die Loge Royal=Pork. Erst gegen Mitternacht wurde man fertig. Ich ging um die Mittagszeit eine Stunde nach Hause, dann hielt ich wieder aus bis nach 8 Uhr Abends; um diese Zeit kam ich erschöpft nach hause und ging um 10 Uhr zu Bette. Das Wahlgeschäft war unnüt, peinlich und weitschweifig, jum Sterben langweilig, bloßes Rählen und Namenverlesen den ganzen Tag! Die Gespräche, die man führen konnte, waren auch nicht son= derlich, doch konnte man öfters den Saal verlassen und bisweilen, wenn die Sonne schien, im Logengarten frische Luft genießen. Grolman, Reimer, Magny, Stabelmann erhielten gleich bei dem ersten Abstimmen die Mehrheit, bann aber mußte breimaliges Abstimmen entscheiden, zu= lett zwischen dem Tischlermeister Schramm und dem Ge= neral von Beuker, wobei der lette durch Anstrengung seiner Werbfreunde siegte. Als Wahlmänner für Frankfurt sollten wieder Grolman, Reimer und Peuker, dann Fürst Radziwill und Sethe gemählt werden. Ich wartete diese Wahlen

nicht ab, sondern gab nur für die erste noch Sethe'n meine Stimme, Peuker und Radziwill waren den Leuten lieb der Titel wegen, es schmeichelte ihnen, solche Namen zu zeigen! Dagegen fiel der Lieutenant Heitz, eben erst Major bei ber Bürgerwehr geworden, ganzlich durch, ebenso Bork und Dr. Busch, wie auch Dr. Parow, die sich die meiste Mübe gegeben batten und wirklich auf viele Stimmen rechnen durften. Gine Gesellschaft von hundert und fünfzig Wählern hatte sich noch gestern zusammengethan und jener Herren Leben und Thun geprüft, das Ergebniß war, daß man ihnen die Stimmen entzog, am meisten dem Lieutenant Heitz, auch Hiltl und Decker wurden in den Hintergrund gestellt, dagegen Peuker und Radziwill nicht angefochten. — Ich sprach während der Wahlhandlung viel mit dem Hof= marschall von Meiering, Oberstlieutenant von Schöler, Georg Reimer, dem Lehrer Schirmeister vom Werber'schen Symnasium, und mit vielen Bürgersleuten, zum Theil mit diesen in sehr erfreulicher Weise; befragt über einige Randidaten, sagt' ich maßvoll meine Meinung, enthielt mich aber aller Beeiferung und warb weder für den einen, noch den andern, so willig man auch schien, mir zu folgen.

Dienstag, ben 2. Mai 1848.

Besuch von Weiher, Nachricht von den Wahlen. Gefecht bei Xirez, 600 Polen gefangen, auf dem Wege nach Küstrin.

Ich ging aus, zu Kranzler, zum General von Willisen. Ich sprach bort den Grafen Cieszkowski, Dr. Kraschewski, Herrn von Koszielski. Dann kam der Oberst von Willisen, mit dem ich nachher eine halbe Stunde allein blieb und

...

den Zustand der Dinge besprach, mit Schmerz und Sorgen. Er theilte mir die neuesten Nachrichten über den Stand der Rüstungen und den Marsch der Truppen in Rußland mit. Allerdings giebt es viele Preußen, die auf die Russen als auf ihre Rettung blicken, allerdings mag dem Könige dies auch disweilen einfallen; er bereut gewiß tief das Geschehene! Aber die Russen, wenn sie erst hier Meister wären, würden nicht ihn retten, sondern bald würden sie mit einigen preußischen Offizieren vereint ihm seine Abdankung vorlegen, und der Prinz von Preußen als König auftreten!

Herrn Justigrath Crelinger gesprochen, über seine Kämpse, sein Zurücktreten; er sagt, die neue Zeit gehöre der Jusgend, dieser müsse man überlassen das Nöthige zu thun. Auch seines Klubs ist er schon müde und läßt Andre dort walten.

Die "Staatszeitung" (sie hieß zulest "Allgemeine Preussische Zeitung") hat mit dem 30. April aufgehört und erscheint nun als "Preußischer Staatsanzeiger" in derselben Gestalt, als Blatt für amtliche Mittheilungen. Sin Redakteur ist nicht genannt.

Das heutige Blatt bringt eine schwungvoll sein wollende aber matte Proklamation des Königs an die Armee, mit neuer Berheißung von Freiheit und Deutschthum, ehrenshafter Nennung der preußischen und Empfehlung der deutsichen Farben. Gegengezeichnet vom Grafen von Kanig. — Dann aber bringt sie das Gutachten der siedzehn Berstrauensmänner am Bundestage, den Entwurf einer deutsichen Reichsverfassung, ein Werk der größten Kühnheit und Rückschlösigkeit! Wenn das durchgeht!! Das wäre etwas! Aber —!

Der General von Canity hatte mich besuchen wollen,

um Abschied zu nehmen; er reist mit den Seinigen nach Braunschweig.

Mittwoch, ben 3. Mai 1848.

Ich konnte gestern nicht einschlafen, der Entwurf der Reichsverfassung lag mir im Kopf und drückte mir das Herz. Ich sah darin den Untergang Preußens, mit einem Schmerze, dessen ich mich nicht fähig geglaubt hätte; und die dabei neuzuhoffende Gestalt Deutschlands erschien mir zu ungewiß und fern, als daß ich sie mit voller Freude hätte begrüßen dürsen. Ja wenn das erbliche Kaiserthum uns Preußen zugesprochen wäre, das ließe ich gelten! Doch der Entwurf ist ein Werk von ungeheurer Kühnheit, von fast naivem Gradedurchgehen, und wenn die Sache wirklich zur Ausssührung käme, so hätten wir jetzt Alten zwar manches zu beklagen, aber dem jüngern Geschlecht wäre die Ausssicht auf eine dis jetzt nicht geahndete Volksegröße aufgeschlossen.

Leider bringt die "Vossische Zeitung" heute abermals einen bösen Angriff gegen Willisen, diesmal von einem preußischen Lieutenant unterschrieben. Seine Vertheidigung in der "Spener'schen Zeitung" ist aufrichtig, edel und großmüthig, aber für die Lage der Dinge nicht derb genug. —

Der Prinz Karl von Preußen 'arbeitet mit Eifer daran, sich eine Parthei zu machen; sein Absehen soll entschieden dahin gehen, seinen Bruder, den Prinzen von Preußen und dessen Sohn von der Thronfolge ausschließen zu lassen, und selber mit seinem Sohn an die Stelle von jenen zu treten. Solche Zwietracht in hohen Häusern pslegt deren Untergang zu bezeichnen!

Der Polizeipräsident von Minutoli hatte den Versuch

gemacht, die Bolksversammlungen im Freien von seiner polizeilichen Erlaubniß abhängig zu machen; man hat ihm bedeutet, daß dies ein Uebergriff sei, den man nicht dulden werde, und man hat sich auch nicht darnach gekehrt. Er hat seinen Frethum zurückgenommen.

Der Gesandte von Usedom aus Rom hieherberufen, er soll als Bundesgesandter nach Frankfurt gehen. Schlechte Wahl!

Donnerstag, ben 4. Mai 1848.

Die Königin Jabella von Spanien durch Preußen anerkannt.

Unfre deutschen Verhältnisse verwickeln sich mehr und mehr, bald werden wir den Polen nichts vorzuwerfen baben, wir auch stellen eine polnische Wirthschaft bar! Desterreich ist in solchem Zustande, daß man nicht weiß was es ist, Preußen nicht viel beffer, beide sind in dem, was in Frankfurt am Main geschieht, noch zur Zeit wie nichts, und dabei wirklich bedroht, beibe werden sich der deutschen Bewegung entziehen, wenn diese sie nicht an die Spite führt, beide sind schon zu schwach zur Selbststänbigkeit, und noch zu ftark, um völlig in Deutschland aufzugeben. Was foll, was kann Breußen jett thun? Bei diesem Könige, diesen Ministern, dieser eignen Lage und der der Welt? Eins könnte retten, kriegerisch vorangehen gegen Aufland! Hegemonie und Kaiserkrone gehörten ihm; allein das wird nicht geschehen! Wir werden wohl Krieg gegen Rugland haben, aber ohne das Berdienst des Ent= schluffes, des Vorangebens. Schwächliches Tasten nach allen Seiten, Rögern!

Unglückliche Nachrichten aus Posen! Der alte un=

fähige Colomb und seine Sefährten sehen das ganze Land in Aufruhr! Früher so zahm, daß er alles geschehen ließ, will er jeht überall angreisen und niederdrücken. Und hier giebt es weder Leitung noch Besehlführung! Minister von Arnim, Graf von Kanih, welche Stumpsheit und Untaug-lichkeit!

Gegen 7 Uhr kam der General von Willisen zu mir und führte bittre Klagen. In Posen geht es gräulich her, die Polen haben sich auf's neue bewaffnet, die Preußen eine Schlappe erlitten, man macht aus unsern Soldaten wilde Thiere!

Herr Agent Bloch ist zum zweiten Direktor der Seeshandlung ernannt worden, worüber viele Leute sehr unszufrieden sind.

General Aschoff soll als Anführer der Bürgerwehr sich wenig tüchtig erweisen und seine Stelle nicht behaupten können, eben das gilt von dem Oberbürgermeister Raunyn.

Die Wahlmännerversammlungen sind stürmisch, der Freisinn steht in der Minderheit, alles ist voll Reaktion, voll Eiser für den Hof, die Aristokratie, das Militair. Sogar Willisen sieht es als ein Unglück an, daß so wenig Stelleute und Mitglieder der vorigen Stände hetankommen werden — ihrer werden immer noch zu viele sein! — und er sürchtet die demokratische Macht der Franksurter Bersammlung. Ich sehe meine beste Hoffnung auf diese!

Armes Preußen, armes Deutschland! wie zerrissen, wie arm, wie unfrei sind wir doch! und dabei wie stolz und eitel! Wir werden es schrecklich bühen! Uns steht noch viel bevor! Und dennoch freut mich die Freiheitsluft, die ich athme. Sie ist doch jest vorhanden, wirklich vorhanden!

Freitag, ben 5. Mai 1848.

Gestern Abend war ein Auslauf vor der Hausvogtei, eine Bolksversammlung hatte beschlossen, der junge Schlössel solle aus der Haft entlassen werden; die Bürgerwehr trat zusammen, man unterhandelte, es wurde Beschleunigung seiner Sache verheißen, und die Menge ging ruhig auseinander.

Immer lauter und zahlreicher werden die Stimmen für den Prinzen von Preußen, das heißt die Stimmen der Reaktion. Es sieht bei uns für die Freiheit sehr trüb und matt auß; man wird sie nicht uns entreißen können, aber verderben.

Ich ging aus, sprach unter den Linden den Geh. Rath Johannes Schulze. Ein Banquier \* stürzte auf Johannes Schulze und mich los, und jammerte, in Pommern und der Neumark, bei Danzig u. s. w. seien keine Edelleute und Gutsbesitzer, überhaupt keine Honoratioren zu Wahl=männern gewählt, lauter Tagelöhner, Koffathen, Büdner! Das Bieh ahndete nicht, wie sehr es mein Herz erfreute, und ich würdigte den Kerl nicht, es ihm zu sagen!

Im Posen'schen neue Gesechte von ungewissem Ausgang. Man sagt, Colomb habe von Ansang an, seit Willisen's Erscheinen, geheime Besehle gehabt, diesem entgegen zu versahren; man sagt, er werde auch jetzt wieder den Anordnungen Pfuel's entgegen handeln. Jum Teussel, wer giebt denn jetzt solche geheime Besehle? wer darf es? "Colomb wird, wenn die Russen kommen, den Porck spielen!" Ja, spielen! denn es zu sein, dazu gehörte selbstständiger Entschluß und Berantwortung; die würde der alte Mann nicht haben, der nach geheimen Besehlen (oder Wünschen) handelt!

In Frankfurt am Main kommen schon die Abgeord=

neten zusammen. Was wird man dort machen, wogegen wir keinen Einspruch thun müßten? Wie hat der König diese Zwischenzeit, in der noch alles zu gewinnen war, mit Nichtsthun und kleinen Nebenstrebungen versäumt! Wäre es nicht noch Zeit, das Herz der Deutschen durch frische That zu gewinnen? Kaum! Und vielleicht doch! Aber man denkt nicht daran, man hat Schrullen und Faseleien im Kopf. Die Borsehung hat ihre eignen Anssichten und Wege, sie kümmert sich viel um Friedrich Wilhelm!

Neue Steuer, von der Stadt Berlin ausgeschrieben, 1 Prozent des reinen Einkommens, nach eigner Schätzung.
— Der Staat wird eine Steuer von 4 Prozent des Einkommens verlangen, heißt es. — Wüßte man nur die Staatsverwaltung besser bestellt! Läßt man da 20,000 Mann nach Bamberg marschiren, die vielleicht in sechs Wochen eiligst in entgegengesetzer Richtung marschiren müssen!

#### Sonnabend, den 6. Mai 1848.

Unglückliche Nachrichten aus Posen, die ganze Provinz im Aufstande, Gesechte überall, die Preußen vielfältig geschlagen; General von Pfuel mit Lebensgesahr angekommen, man hatte unterwegs viele Augeln auf ihn abgeschossen. Es zeigt sich jetzt auf schreckliche Weise, wie recht Willisen geurtheilt, die friedliche Ausgleichung für wichtig zu halten. Sie sehen jetzt, was sie mit der Gewalt und Unredlichkeit, denn diese ist auch dabei, gewonnen haben!

Eröffnung der französischen Nationalversammlung. "Vive la république!"

Sonntag, ben 7. Mai 1848.

Besuch vom Grafen von Kleist, der aus Dresden kommt und mir Grüße vom sächsischen Minister von Langenn bringt. Er spricht mit alter Erbitterung, gegen den Köstig und den Prinzen von Preußen, gegen alle Könige und Prinzen, lobt mit Erbitterung die Republik, und schimpft auf die Aussen, die er im Grunde des Herzens herbeiwünscht! Ein wunderlicher Kauz! åanspxis merkauser.

Herr Dr. Michael Sachs kam, und dann, als Kleist ging, Fräulein L., die sehr matt geworden, sich in die neuen Dinge gar nicht sinden kann, für den Prinzen von Preußen spricht, die trübsten Aussichten hegt, doch sieht sie alle Gesahr nur von Seiten der Arbeiter; ich zeige ihr andre, politische, die Reaktion, die Russen, denn die Ereignisse sind noch zu klein, sie sollen groß werden, die Vorsehung liebt nicht einsache und kurze Wege, und ihre Ziele stehen weit hinter denen, die wir erblicken.

Nachmittags mit Ludmilla in den Thiergarten gegangen, beim schönsten Wetter. Gleich vor dem Thore begegnete uns Bettina von Arnim, schloß sich uns an und ging mit uns, über die Zelten zum Hosjäger und zurück, unter stetem Gespräch, voll Eifer für die Polen, für Willisen, für die Franzosen, auf deren Hülfe sie rechnet gegen die Russen, für die Polen und uns! In Posen habe man Verzath gespielt, gewiß seien an Colomb geheime Besehle ergangen, die Minister seien falsch und der König! — Auf dem Kückwege sahen wir dei den Zelten den Beginn einer Bolksversammlung, ein Redner griff die Minister an, lautes Bravo scholl ihm zu, einige Stimmen aber zeigten

Mißfallen. Der Anblick dieser Menge und das Wogensgeräusch der Bolksstimmen machte mir den besten Eindruck.

Der General von Pfuel ist auf der Reise nach Posen von Bewassneten angefallen worden, seine Dragonerbebeckung nahm das Gesecht an und er suhr unter den Schüssen der Polen weiter. Sein in Posen erlassenes Manisest biet durchaus das Werk von Willisen fort, er verkündigt die polnische Organisation des polnischen Landestheils. Der Bürgerkrieg ist aber im vollen Gange und wird mit graussamer Wuth geführt!

Montag, den 8. Mai 1848.

Schlimme Nachrichten aus Posen.

Der englische Sesandte Graf Westmoreland hat mit dem Minister von Arnim einen harten Auftritt gehabt und ihm derbe Dinge gesagt. Wir leben vom Tag auf den Tag, ohne Richtung und Grundsäte! Mit England müßten wir auf's beste stehen!

Ich ging Nachmittags wieder allein in den Thiergarten, zu den Zelten und weiter. Herr Türrschmidt sagte mir, der Affessor Jung sei gewählt, was mich freute.

Ach wie sehn' ich mich nach Leuten, mit benen ich es politisch halten könne, die ganz auf der Höhe sind, Bergangenheit und Gegenwart kennen und Zukunft wollen! Ich vermisse sie ganz! Ich kann niemanden jetzt vertragen, als wer den Teufel im Leibe hat! "Il faut avoir le diable au corps, pour être bon diplomate", sagte der alte Resserbed, ich sage "pour être révolutionnaire!"

Dienstag, ben 9. Mai 1848.

Ludwig Crelinger giebt in den Zeitungen eine offene, freimüthige Erklärung über das Versehen, das er vor vielen Jahren als Gerichtsmann begangen hat, und das in der That keinen Vorwurf gegen seine Redlichkeit begründet. Seine Erklärung ist recht brav und ehrt ihn.

Ich ging aus, las Zeitungen bei Kranzler, besuchte bann den General von Willisen, mit dem ich über eine Stunde sprach, über seine Angelegenheiten, die polnischen, die biesigen. Das Ministerium ist erschrocken, und benkt nun endlich daran, die Generale von Colomb und von Steinäcker abzurufen! (Es wird es aber doch nicht thun!) — Beim Nachhausegehen traf ich \*\*, der von mir kam und wieder mit mir zurückging. Ich hatte mit ihm ein überaus wichtiges Gespräch, über die gegenwärtige Lage Breukens, die entsetlichen Berfäumniffe, die Tag für Tag weitergeben, dann über die Zukunft Deutschlands. Wir tamen dahin zu bedauern, daß der Künfziger-Ausschuß am Erlöschen sei, benn er sei bisher das einzige Thatkräftige gewesen, und man bätte durch ibn können befehlen laffen, taß Breußen gegen Rußland rüften solle! Er vertraute mir, der König denke sich bas Raiserthum gern an Defter= reich geknüpft, bann große Erzämter bazu u. s. w. schrie auf vor Entsetzen über diese Kinderei! Wie soll man einem solchen Kopfe belfen! - \* \* ging von mir nach Votsbam zurück.

Ueber die russischen Truppenbewegungen sehlen seit einiger Zeit alle sichern Nachrichten. Der Hof thut so, als könnten wir dabei völlig ruhig sein, er sieht nichts Uebles darin! Das Ministerium und der König sind nicht zu bewegen, ein Stücker tausend Dukaten an zuverlässige Kundschafter zu wenden, Kundschafter militairischen Blicks.

Man lebt in aller Auhe, während die Sefahr mit jedem Tage näher rückt. Der jämmerliche Minister von Arnim treibt sein diplomatisches Seschäft, wie es der elende Werther trieb, vom Tag auf den Tag, unbekümmert um das Sanze; niemand denkt an Schweden, die Türkei, die Do-naufürstenthümer, obschon in diesen der freie Volksgeist sich schon regt!

Extrablatt zur "Nationalzeitung" mit der Nachricht, daß die Polen unter Mieroslawski sich auf Gnade oder Ungnade dem General von Colomb ergeben haben und nun Frieden sei. Die Staatszeitung sagt nichts.

Mittwoch, den 10. Mai 1848.

Die gestrigen Nachrichten aus Posen sind heute durch die Zeitungen noch nicht bestätigt, sie waren jedenfalls voreilig.

Unsere Wahlen der Abgeordneten für Frankfurt sind mittelmäßig hier ausgefallen, sehr nach örtlichen und dann nach künstlich gepstegten Stimmungen, daher zum Beispiel Rönne, Diesterweg, Camphausen doppelt 2c. Aber unsere Aristokraten und unsere hohen Staatsbeamten sind außer sich, daß nicht mehr Abgeordnete aus den Oberklassen gewählt sind, daß die Sedelleute und großen Grundbesitzer so wenig Stimmen haben. Das ist die Folge ihrer bisherigen Anmaßung, das Volk zu bevormunden, sich zu seinen Verstretern aufzuwersen, die Folge des Mißtrauens, das sie sich während dreißigjährigen Waltens verdient haben, die Gegenseite der Provinzialstände und des Vereinigten Landsags, wo das Verhältniß umgekehrt war, wo die Vornehmen und Betitelten herrschten. Sie hossten alles von der mittelbaren Wählart, nun sie sich getäuscht sehen,

schreien sie über biese. Bei der unmittelbaren würde, meines Erachtens, das nämliche Ergebniß diesmal auch eingetreten sein, nur schroffer noch und reiner.

### Donnerstag, ben 11. Mai 1848.

M. erzählt mir, in mehreren Wahlbezirken sei sehr von mir die Rede gewesen, für Franksurt, viele Stimmen würsen sich für mich erklärt haben, wenn ich persönlich erschienen wäre und den Vorschlag durch meine Erklärungen unterstützt hätte. —

Man läßt nicht nach, voreilig und unklug die Rücktehr des Prinzen von Preußen anzuregen, man will sie benutzen zu den größten Bezeigungen, ihm den triumphirendsten Empfang bereiten, ihn zum Mittelpunkt aller Rückwirkungen machen. Sehr gefährlich! Denn man fordert auch die ganze Stärke der Widersacher heraus, unter denen es sehr Entschlossene giebt, die sich das Wort gegeben haben, ihn hier vor beschworener Konstitution nicht zu dulden, ja niederzuschießen, wenn es sein müßte. Man sammelt aber im ganzen Lande Stimmen für ihn, eine Menge vornehmer Edelleute und Militair machen sich daraus ein eifriges Geschäft.

Nachdem ich dies hier niedergeschrieben, überrascht mich Abends die Staatszeitung mit dem Antrage des Staats= ministeriums beim König auf unmittelbare Herberusung des Prinzen von Preußen, von dem Könige genehmigt mit dem Bemerken, daß der Prinz alles Bergangene gutheißt, und daß seine bisherigen Abjutanten durch andere ersetz sind, — Major Graf Königsmarck aus dieser Stellung geschieden, Major Delrichs zu andrer Bestimmung abgegangen. Ob diese Maßregel von dem Ministerium gehörig überlegt worden, ob sie richtig und klug ist? Ich zweise. Allerdings wird der Prinz dadurch, daß er sich fügen muß, ein anderer, selbst für seine Anhänger, die ihm doch nur anhingen, weil er Trotz zu bieten schien; jetzt wird er zu dem, was in ihren Augen der König ist; aber — es läßt sich noch viel darüber sagen, und mich sollte nicht wundern, wenn durch sein Erscheinen in Berlin wieder Blut klösse.

Gegen zwanzig Generale sind verabschiedet worden, unter ihnen Krauseneck, Egel 2c. —

Ich brauchte dieser Tage ein Gleichniß vom Kegelspiel mit guter Wirkung. Man sagte, der König solle abdanken, der Krinz von Preußen regieren; "D, der kann's auch nicht!" rief Einer; "Konstitutionell", versetzte ich, "kann das jeder; denn, sehen Sie, die Kugel, welche der Kegelspieler die Bahn hinunter nach den Kegeln wirft, die muß gut gerichtet werden und kann abirren, die Kugel aber, welche der Kegeljunge in die Kinne wirft zum Kücklauf, die legt sicher ihren Weg zurück und weicht nicht aus der Richtung."

Freitag, ben 12. Mai 1848.

An die "Allgemeine Zeitung" nach Augsburg geschrieben, nach den Bedürfnissen des Tages! Gine Stimme ist wenig in diesem Geschrei, doch darf ich nicht schweigen, auch nutt es wohl hie und da.

Ich ging aus. Unter den Linden zahlreiche Gruppen und heftige Reden, wegen der Berufung des Prinzen; Maueranschläge, daß die Minister nicht, sondern das Volk jene Rücktehr zu bestimmen haben, und Aufforderung, daß diesenigen Bürgerwehren, die wider die Rücktehr sind, morgen nicht zur Heerschau kommen sollen, die der König halten will. Ein Mann, der den Prinzen hochleben ließ, wurde von allen Seiten angefallen und mit Mühe durch eine Anzahl gemäßigter Männer fortgebracht. Auch in andern Straßen standen Bolkshaufen gedrängt.

Befuch beim Affessor Georg Rung. Erzählung von ber gestrigen Gerichtsverbandlung gegen ben jungen Schlöffel, der wegen Anreizung zum Aufruhr zu sechs Monaten Festungshaft (sehr gelinde Strafe) verurtheilt worden; seine zweistündige Bertheidigungsrede soll an Schärfe und Herbheit einzig gewesen sein und im Druck erscheinen. Jung erklärt das Ministerium für das un= fähigste und schwächste, das man nur denken kann, besonbers soll Camphausen ängstlich und unschlüssig sein, weil er die meisten Sachen freilich nicht kennt und daher unficher ift. Aber das Dümmste und Heilloseste zu beschlie= Ben oder geschehen zu laffen, dazu find sie kuhn genug. Um den alten nichtsnutigen Colomb nur nicht anzurühren. laffen sie die gange Proving in Flammen gesetzt werden! Um ein elendes Hofgelüst zu befriedigen, setzen sie die Rube der Stadt und des Landes auf's Spiel! —

Bei \* Morgenbesuch. Ich sagte ihr ernsthaft: "Unsere Minister wollen kein Königthum, sie gehen auf Republik aus, das sind verteuselte Kerls, diese Camphausen und Hansemann, das sind Rheinländer, Katholiken, was ist benen an der Königlichen Familie gelegen? Die wollen keine Hohenzollern mehr, und thun alles um den Thron zu stürzen." Sie ging in die Falle und sagte: "Wirklich? glauben Sie das? Das ist ja entseslich!" Ich sagte darauf, nach den Handlungen müßte ich es so voraussetzen, oder annehmen, daß die Leute von der größten Dummheit

ergriffen seien, zu welcher letztern Annahme doch in ihrem früheren Benehmen nichts berechtigte. —

Als ich wieder zu Hause war, kam General von Wilslisen. Die Lage der Dinge in Posen wurde besprochen; ich behauptete, alles Unglück stamme aus der Feigheit, daß man hier anfangs nicht den Entschluß habe fassen wollen, den alten, untauglichen Colomb zu beseitigen, und Willissen mußte mir Recht geben. Dann sprachen wir über die neue Berwickelung mit Schweden, das uns zu drohen wage, während wir mit diesem Lande innige Verbindung haben sollten; über die Unsähigkeit oder vielmehr den Berrath des Ministers von Arnim=Strick, der es heimlich mit Rußland halte, an die Dauer der Freiheit nicht glaube und sich dort den Kücken sichere.

Die heutige Bolksversammlung bei den Zelten sollte die Sache des Prinzen von Preußen verhandeln. Ich konnte nicht widerstehen und ging nach 7 Uhr hin, sprach Dr. Klein, dann unerwartet den Affessor Jung, und hörte dann diesen eine kräftige, scharfe, wahrheiterfüllte Rede halten, die das Ministerium der elendesten Schwäche zeihte. Ich war überaus froh, dergleichen einmal mit angehört zu haben, das Ganze machte mir den erhebendsten, würdigsten, schönsten Eindruck. Biele Tausende riesen ihm Beifall und Justimmung! — Auf dem Rückwege den Herrn Brosessor Stahr gesprochen.

Zu Hause angekommen, hören wir Geschrei vom Wilhelmsplate her, man sagt, es sei ganz schwarz von Menschen vor dem Hause des Ministers Camphausen! —

Die Heerschau der Bürgerwehr ist schon abgesagt, unter einem Borwande, den niemand glaubt! — (Wegen der Nachwahlen für die Doppeltgewählten.)

Der Tumult vor Camphausen's Wohnung war von

ber Zeltenversammlung, die gleich nach meinem Weggehen borthin muß aufgebrochen sein. Abgeordnete sprachen den Minister, er antwortete vom Balkon herab, verhieß, daß morgen die Sache in neue Berathung gezogen werden solle, bat dringend um ruhiges Auseinandergehen, was auch erfolgte. Die Bürgerwehr war unterdessen zu den Waffen gerufen worden.

## Sonnabend, ben 13. Mai 1848.

Mein Erstes war, an die "Allgemeine Zeitung" über die gestrige Tagesfrage zu schreiben, den Mißgriff der Minister in helles Licht zu setzen und unsre Stärke aufzurusen. Ich war sehr bewegt und dachte lebhaft alle Gefahren des Vaterlandes durch.

Professor Abolf Stahr, Herr von Weiher, General von Willisen kamen. Nachrichten über den Lärm in vergangener Nacht. Etwa 600 Mann drangen auf den Palast des Prinzen von Preußen ein, wollten die Inschrift herstellen, Steinmehen wollten sie in die Quadern sogleich einhauen. Tausende von Zuschauern füllten den Plat, die Bürgerwehr mit ihrem General Aschoff war zur Stelle. Bolksredner beruhigten die Menge, erst Sichler, dann Held, welche mit großer Geistesgegenwart und bestem Erfolge sprachen, auch den General zum Reden veranlaßten, und auf ihre gute Mahnung verlief sich das Bolk ruhig mit den heitern Ausen: "Gute Nacht! Gute Nacht!" Es war etwa  $1\frac{1}{2}$  Uhr. —

W. blieb mit mir allein und wir sprachen weiter über die Lage der Dinge. Hofränke und Hofschwächen, Umstriebe der Aristokratie, Einwirkungen von St. Petersburg kamen sehr in Betracht. Keinem unser Diplomaten ist

zu trauen, am wenigsten bem Minister von Arnim-Strick. Die Schwäche der Minister zeigt sich gegen Willisen als wahre Treulosigkeit; statt ihn zu stützen, möchten sie ihn beseitigen, das Miswollen der Offiziere gegen ihn wird ihnen zum erwünschten Vorwand, sie besetzen die Posten, die ihm in Aussicht gestellt waren, mit den unfähigsten Leuten, — Kriegsministerium, Generalstab.

Ich las bei Kranzler einen trefflichen Auffat in der "Zeitungshalle", eine siegvolle Kritik des Ministerberichts über die Sache des Prinzen; es wird gezeigt, daß jedes Wort eine Schiesheit oder wenigstens Unziemlichkeit entbält. Die Ungebühr, daß der König ohne Roth erklärt, er habe — entsernt, ist aber ungerügt geblieben. —

Mannigfache Anschläge unter den Linden, alle gegen den Prinzen, seitens der Studenten, der Klubs, eines Theils der Bürgermehr, Gruppen, in denen er ein Mörder genannt wird 2c. —

Die Bürgerwehr auf den Beinen. Abends in der Staatszeitung die unsinnigste Proklamation des Staats= ministeriums, daß es seine Berufung des Prinzen nicht zurüdnimmt. So was Dummes, Schiefes, Mattes ift noch nicht da gewesen! Die Schächer sind von Gott verlaffen. reden albern in den Tag hinein, als wenn sie von nichts wüßten. Thun, als ob sie den Prinzen auf die hohe Schule geschickt batten, und jett kame er mit auten Kenntnissen zurück! Aber sie sind nicht blos dumm, sie sind auch Schelme, Verräther. Der treffliche Artikel in der "Zeitungsballe" (vom 12.) weist es überzeugend nach. Die Bolksredner benehmen sich diesen elenden Kerls gegenüber mit= leidig und masvoll, sie mahnen zur Ordnung und Rube. Aber die Strafe wird schon kommen! — Es ist unbeftreitbar, die Dummbeit der Minister bringt es zum Neußersten, und diese Nacht stand — in voller Wahrheit — die Monarchie auf dem Spiel!

Sonntag, den 14. Mai 1848.

Schlechte Nacht. Brustbeklemmung. — Träumend und wach hatte ich unfre Zustände und Gefahren stets in der Seele, Trauer über Preußen und Freude an der Freiheit, denn diese grünt und blüht denn doch siegend empor, was auch nebenan zu Grunde gehen mag! Nach dem Aufstehen schrieb ich gleich an die "Allgemeine Zeitung", mir die Seele in etwas zu befreien.

Besuch vom Minister von Canix, anderthalb Stunden: er theilt mir gesprächsweise eine Menge wichtiger Sachen mit, über den Gang der Sachen früher im Rabinet und im Ministerium, über den Widerspruch, den er vom Rönig und von den andern Ministern erfahren, über die Berhandlungen am Bundestag, in der Schweiz; über Krakau bor' ich zum erstenmal einige Worte, die den Entschluß, die Einverleibung geschehen zu laffen, zwar nicht rechtfertigen, aber doch das Urtheil schwebend erhalten können; der Borwurf bleibt hiernach mehr einer des Man= gels an Klugheit und an Rücksicht für die Meinung Europa's, Preußen konnte die Sache geschehen laffen, aber nicht mit Zustimmung, sondern mit Migbilligung und Einspruch. Canit meint, die letten Schmierereien des Staatsministeriums seien aus der Feder des Ministers von Arnim=Strick.

Ob dieser nicht überhaupt die leitende Hand gefährlicher Umtriebes sein sollte? Argwöhnische Berknüpfungen sind folgende: Arnim ist ganz vertraut mit dem russischen Gesandten, die Russen marschiren vorwärts, die Breußen in Posen schließen sich an, in der Mitte Juni's können sie hier sein, die Nationalversammlung wird gesprengt, der König in seine Unbeschränktheit wieder eingesett, — und vielleicht gleich nachher abgesett, — zu allem diesen braucht man den Prinzen von Preußen, nicht zur Nationalversammlung muß er hier sein, aber zu jenen Zwecken! Das Ganze dürfte wahrscheinlich genug sein, ließe sich nur so viel entschieden Absicht, Folgerichtigkeit und Kraft in diesen Leuten voraussetzen! Indessen konnte dergleichen auch geschehen ohne ihr wissentliches Theilnehmen, durch Bortheilziehen aus ihrer Dummheit und Dienstwilligkeit. Rußland hält sich drohend und räthselhaft.

Neue Anschlagzettel wider und auch für den Prinzen von Preußen. Zahlreiche Mitglieder der Bürgerwehr erstlären sich wider die Rückfehr des Prinzen, für die Behauptung aller errungenen Freiheiten, und daß sie es mit dem Bolke halten. Gegen 6 Uhr die Horntöne zur Bersammlung der Bürgerwehr; man fürchtet Bolksdewegungen gegen die Minister, es werden scharfe Patronen ausgetheilt. Wehe, wenn sie gebraucht werden! Das würde schreckliche Folgen haben!

Gegen 8 Uhr kam Professor Stahr, und erzählte was er mit angesehen. Die Bolksversammlung bei den Zelten war ohne Wassen; man gab zu, daß Wassen ungesehlich seien. Nochmalige Abordnung an die Minister; Abgeordenete waren Held, Eichler, Pruß, Ruge 2c. Gegen 40,000 Menschen zogen schweigend mit. Camphausen nicht da, aber Schwerin und Auerswald; es dauerte anderthalb Stunden, ehe die Abgeordneten mit den Ministern heraußekamen, die Wenge harrte still. Schwerin sprach stotternd, versprach nochmalige Berathung, mußte auß tausend Stimmen hören, daß man alles Vertrauen in die Minister vers

loren habe; dann trat Held auf und verkündete, man solle morgen bis 4 Uhr ruhig abwarten, ob eine genügende Antwort käme, nach dieser Frist hielten die Abgeordneten ihren Auftrag für erloschen, das heißt, dann möge geschehen, was sie nicht hindern wollten. Auerswald sprach nicht öffentlich und machte eine schlechte Figur. Die 40,000 Menschen zogen in geordneten Keihen wieder nach den Zelten.

Bu Hause geblieben. Der Abend blieb ruhig.

## Montag, ben 15. Mai 1848.

Canit nahm geftern den König (aber nicht den Prinzen von Preußen) entschieden gegen den Vorwurf der Keigheit in Schut; er fagte, wenn es bem Konig eingefallen, ihm als edles Bild por die Seele getreten mare, so würde er sich zu Pferde gesett haben und unbedenklich in die Mitte des Rampfes gefturzt fein, sei es um die Rämpfenden zu hemmen oder um sie zu befeuern, denn beides sei allerdings in ihm als möglich anzunehmen, es komme auf die Eindrücke an, mit denen er zur That ge= eilt haben murbe. — Canit versichert mich, die wesent= lichen Dinge seiner politischen Laufbahn seien schon aufgeschrieben, und könnten nach seinem Tode gedruckt werben, falls dann noch jemand von Preußen wissen wolle. Ich erwiederte scherzend, so gut wie von Venedig werde wohl auch von Preußen noch eine Geschichte übrig bleiben, follte auch ber Staat schon aufgehört haben. -

Die Minister beharren auf ihrem Sinn; Mauerzettel, baß der Prinz unwiderrustlich zum 22. Mai komme, daß die Gegner nicht das Volk, Berlin nicht das Land sei, daß die Bürgerwehr sich bereit halte. Man ist sehr ge-

spannt auf die Entschlüsse der Volksleiter. (Die gedruckte Bekanntmachung klingt doch etwas anders, sie sagt, der Prinz werde nicht vor dem 22. kommen, an welchem Tage die Nationalversammlung unwiderruskich zusammentrete, und er werde vorher seine völlige Zustimmung zu dem neuen Gange der Sachen öffentlich erklären. Die Drohung mit der Bürgerwehr sehlt, aber lächerlich ist der Schluß, die vielen Deputationen störten das Ministerium in seiner wichtigen Versassungsarbeit!)

Die Minister wenden nun auch ihrerseits alle Mittel an, eine Bolksstimme zu ihren Gunsten hervorzubringen, sie vervielfältigen die Anschläge, Zeitungsartikel, Zustimmungsadressen, sie schicken Beaustragte aus um die Bolksgruppen zu bearbeiten, was ihnen auch theilweise gelingt. Doch können sie die Thatsache nicht wegbringen, daß sie durch ihre Ungeschicklichkeit die unglücklichste Aufregung verursacht, noch die andre, daß sie eigentlich nachgegeben haben und nun den Prinzen eine klägliche Rolle spielen lassen!

Lifte neuer Minister gedruckt in Umlauf, Jung, Rauswerck, Behrend, Hansemann — von dem man weiß, daß er den Beschluß der Andern widerrathen —, Diesterweg und Griesheim! Dieser falsche Bruder ist ein rother Jakobiner und ein weißer, wie er es für nützlich hält!

Der Minister General von Thile war dieser Tage hier. Man sagt, er sei gekommen, weil der König eine Kirche einweihen läßt; da muß er mit dabei sein!

Der General Graf Hendel von Donnersmarck aus Dessau war neulich in Potsdam beim Könige, und dieser beauftragte ihn, den angesehenen Bruder Freimaurer, sich unter der Hand doch in den Maurerlogen umzuthun, wie die Stimmung sei, ob man die Rücksehr des Prinzen von Preußen wünsche? Der General that es, brachte aber die Antwort, die Meinung der Freimaurer sei dawider, die Maßregel sei noch viel zu früh und sogar gefährlich, man müsse dringend abmahnen. Der König hatte eine andre Antwort gehofft und ließ den unerwünschten Rath unbeachtet.

### Dienstag, den 16. Mai 1848.

Der König hat heute auf dem Schlosse die Ofsiziere der Bürgerwehr angesprochen, den General Aschoff umsarmt 2c. Es sind Thränen gestossen, Schmeichelreden, die den Ofsizieren des Heeres äußerst mißfallen müssen.

"Der König", fagt man, "muß seine Garbe aufgeben, dafür legen die Minister sich Leibwachen zu." Die Ministerwohnungen sind beim geringsten Anlaß gleich von zahlreicher Bürgerwehr besetzt.

Die Minister sollen gesagt haben, nach dem 22. Mai sollten die Bolksversammlungen im Freien aufhören, oder doch strenger Aufsicht unterworfen werden. Wagt es nur, ihr Polignac's und Guizot's, die Freiheit zu schmälern, sie wird sich zu rächen wissen!

# Mittwoch, den 17. Mai 1848. Bußtag.

Die Zeitungen wimmeln von Auffähen und Adressen zu Gunsten des Prinzen von Preußen, die reaktionaire Parthei wetteisert in Anstrengungen, seine Rückschr zu bewirken und zu einem Siege zu machen. Bor solcher Thätigkeit weichen die Gegner immer einen Augenblick zurück, aber das Gelingen wird kein Sieg sein! Erstlich kommt der Prinz nur, insosern er sich zu konstitutioneller Richtung

bekennt, und schlägt damit seine Freunde gleichsam auf's Maul; bann wird seine Anwesenheit auch neue Wibrigkeiten hervorrufen. Man sucht ihn vor allem rein zu wa= ichen von dem Vorwurf, am 18. März Befehle gegeben zu haben, und beweist, er habe keine Befehlführung ge= babt: das steht allerdings fest, aber eben so fest begründet ist die Thatsache, daß er unaufhörlich mitgesprochen, mit= befohlen, angeordnet und besonders seine Gesinnungen ausgesprudelt hat; der Auftritt mit Pfuel ist nicht der einzige dieser Art; den Militairdunkel, den Durft nach ber Genugthuung, das Volk durch die Soldaten nieder= werfen, zusammenhauen zu lassen, die Berachtung des Bürgerthums, den Wunsch, die Obergewalt durch Blutvergießen bestätigt zu seben, hat er nicht nur in jenen Sturmtagen, sondern wochen= und monatelang vorher immerfort ausgesprochen, besonders bei Gelegenheit der Februartage in Paris, und noch bei der Nachricht, daß in Wien bas Volk mit Kartatichen niedergeschmettert werde. Hundert= mal hab' ich burch ben Grafen von \*\* ben Widerhall fol= der Aeußerungen mit Unwillen gehört, hundertmal dage= gen gesprochen! Die Geschichte wird schon die Zeugnisse fammeln; der Tag will nur Partheigeschrei.

Ueber die Pfaffen! So lange haben sie den Namen des Prinzen von Preußen aus ihren Kanzelfürditten wegsgelassen, — heute predigte Krummacher in der Dreifaltigsteitskirche zu seinen Gunsten! Aber es heißt auch hier, wie bei so vielen Zeitungsartikeln, man soll ihm verzeihen, er habe sich gebessert! Das steht dem Prinzen schlecht an, das sett ihn herab. —

Besuch von Beiher, bann vom Grafen Ciefzkowski; letterer lieft mir ein Manifest vor, bas die Bolenaus=

schuffe von Posen, Krakau und Lemberg vereinigt an alle Bolksvertretungen freier Bölker richten.

Held ist von den Volksversammlungen zurückgetreten, man hat ihn verdächtigt und übel behandelt; er sagt in öffentlichem Anschlag, viele Berliner hätten die Revolution mitgemacht, gleich nachher aber als einen Fehler angesehen, der nicht schnell genug wieder abgestellt werden könne!

Der König hat der Bürgerwehr gesagt, sie sollten nur bestimmen, wenn er sie in Augenschein nehmen solle, er werde jeden Tag bereit sein! Man bringt dieses Schmeischeln mit der nahen Eröffnung der Nationalversammlung in Berbindung. Man möchte der Bürger gegen jene versichert sein. Man hat große Kückschritte im Sinn, hier wie in Frankfurt, man will beide Bersammlungen im Zügel gehen lassen, und wenn dies gelingt, rasch einige beschränkende Gesetz gegen das Bolk durchbringen; gelingt es nicht, nöthigenfalls durch die Bürger und die Truppen wirken.

Reues Gefecht im Pofen'ichen, Niedermegeln und Busfammenfchießen ber Bolen.

Die Schrift von Radowit zur Vertheidigung des Königs ist unwillfürlich die furchtbarste Anklage gegen den ganzen Zustand, und der schlagendste Beweis, daß ohne die Volksgewalt in noch ferneren dreißig Jahren nichts Gescheides entstanden wäre. Der sogenannte gute Willen mit all den elenden Rücksichten war doch nur eine andre Art Unverwögen!

Donnerstag, ben 18. Mai 1848.

Die "Allgemeine Zeitung" nimmt meine Zusendungen of= ters gar nicht auf, oder nur ftückweise. Ob ihr nun ihre bezahlten Berichterstatter lieber sind, oder — was sehr glaublich — hiesige Regierungseinslüsse stattsinden, genug ich war willens, ihr nichts mehr zu senden. Im Dienste der Sache jedoch entschloß ich mich, ihr heute wieder einen Artikel zuzusertigen, der mäßig im Ausdruck doch einen starken Kern hat.

Der Oberpräsident Pinder in Schlesien hat die Breslauer Petition gegen die Rückehr des Prinzen von Preußen mitunterzeichnet, und will den Abschied, wenn nicht die Minister jenen Antrag zurücknehmen oder selber austreten.

Großer Sturm in Paris am 15., zu dem die Polensfache den nächsten Anlaß gab. Gine telegraphische Nachsricht vom 16. meldet, daß die Nationalgarde treu geblieben sei und gesiegt habe.

Graf von Kenferling bringt die Nachricht, daß am 15. auch in Wien ein Bolkssturm gewesen ist; man wollte ansfangs. widerstehen, mußte aber alles bewilligen, hauptsächlich, daß die nächste Volksvertretung eine konstituirende und nur in Einer Kammer sein soll. Das wird auf unsre Sache hier und auf die deutsche in Frankfurt von größtem Einstusse sein! Der Hof und die Aristokratie sind aufs neue bestürzt! —

Hier sollen in der letzten Woche ungeheure Summen von der Regierung verwendet worden sein, um die politischen Gegner zu bestechen, die Anhänger zu beseuern, und auf dieselbe Weise will man, heißt es, auf die Abgesordneten einwirken, deren viele ja geringen Standes und arme Teusel sind, die sich leicht, meint man, werden gewinnen lassen! — Unser ganzes Regierungswesen ist versderbt, die ganze Schichte der obern Lust verpestet; auch die einzelnen Guten, die hineingerathen, sind unverzüglich

angesteckt. Welch ungeheures Aufräumen wird da nöthig, und spät gewiß erfolgen!

Der König soll den Ministern gedroht haben, abzubanken, wenn sie den Prinzen nicht zurückriesen. Davon
ließen sie sich schrecken. Sie mußten es darauf ankommen
lassen! Den Abgeordneten der Bolksversammlung wurde
dies zu verstehen gegeben, und das scheint auch sie nachgiedig gestimmt zu haben, ein Zeichen wenigstens ihres
guten Willens für das Königthum, denn die Abdankung
hätte der Republik den Weg gebahnt.

Der Mantelträger Oberfilieutenant von Grießheim ist seit acht Tagen gichtkrank. Major von Fischer besorgt die Geschäfte.

Freitag, ben 19. Mai 1848.

Die Offiziere in Potsbam brüllen bei ihren Mahlen bas Lob des Prinzen, der König bleibt unerwähnt! —

Wir Deutschen stehen in diesem Augenblick, man muß es gestehen, zwischen Frankreich und Außland in sehr trauriger Gestalt! Frankreich als Freistaat, aber beisammen, Außland als Kaiserstaat in voller Machteinheit, wir Deutsche dagegen im Streben nach Einheit mehr als je zerfallen und geschwächt, in dreisachem Kriege (gegen Italiäner, Polen, Dänen), die beiden Hauptstaaten Desterreich und Preußen in innern Krisen, deren Ende nicht abzusehen ist! Bisher konnten wir von Seiten Frankreichs Frieden hoffen, vielleicht ein Bündniß, unser Verhalten in Polen macht den Frieden zweiselhaft, das Bündniß unmöglich; werden wir angegriffen, so müssen wir die Hüsse der Russen anrusen oder annehmen, und dabei läßt sich unser Freiheit nicht wahren. Wie Recht hatten beide

Willisen, jedes Blutvergießen in Polen zu fürchten, wie Recht der ältere, alles zur Beruhigung der Polen aufzusieten! Die Elenden, die Stockpreußen, die kurzsichtigen Minister, die das Werk nicht gelingen ließen, haben uns in die gefahrvollste Lage gebracht. Und doch ist Desterreich noch viel schlimmer dran! Dort fällt alles auseinander. Deutschland scheint nicht zu retten als durch den Sturmsschritt auf dem Wege der Revolution. Wer weiß, ob wir es nicht bald bedauern müssen, daß Struve und Heder gescheitert sind! Denn sollten wir doch zur Republik gelangen müssen, so wäre es ein Unglück, sie nicht gleich ansangs ergriffen zu haben!

Besuch von Professor Stahr. Er ist von tücktigster Gesinnung, und sieht auch sehr dunkle Zukunft. Ich überslege mit ihm, wo und wie man jetzt ein politisches Wort am besten andringen könne. Wir sinden keinen Weg, er muß erst gebahnt werden. Die hiesigen Zeitungen sind erbärmlich, die "Zeitungshalle" nicht allgemein gelesen, die "Bremer Zeitung" auch nicht, mit der "Augsburger" ist es ein elend Ding!

In Wien hat die Regierung alles nachgegeben, in Paris hat die Regierung durch die Nationalgarden gesiegt. —

Sonnabend, ben 20. Mai 1848.

In Wien und wieder in Paris gewinnt der Erhals tungseifer das Uebergewicht. Unser Hof und unsre Minister werden gleich etwas troßiger.

Besuch von Weiher. Nachrichten aus der Stadt. Die Bürger sind jetzt heftige Gemäßigte, sie meinen, es sei bes Sieges genug, jetzt dürfe man ausruhen, den Wohls

stand herstellen und mehren. Das Bolk möge sehen, wie es zurecht komme, es solle arbeiten. Um Polen brauche man sich nicht zu kümmern. Die guten Bürger möchten sich doch irren! Sie werden wohl noch manchesmal gestört werden, das Bolk wird hart anklopfen.

Wir leben im Grunde noch sehr im alten Elemente weiter, dreißigjährige Gewohnheit ist zäh, die Mißverhältnisse und Mißbräuche sind tief eingewachsen, unsre Vorstellungen nicht einmal, geschweige denn unsre Handlungen,
sind schon gehörig gereinigt. Noch immer wird jeder
dumm oder schlecht — oder beides —, wer in die obere Schichte kommt. Der Glanz, das Ansehen, die Einrichtung
blendet. Ging es doch früher dem elend gewordenen Sichhorn so, warum nicht dem nur durch die Umstände stark
erschienenen Auerswald, Camphausen 2c. Wer von jeher
in jener Schichte gelebt, Prinzen und dergleichen, ist von
jeher in gewissem Sinne dumm, in vieler Art schlecht. Es
ist nicht zu ändern, es gehört mit zu den Bestandtheilen,
die zum Machen der Geschichte nöthig sind.

Meine Erwartung, daß nun in Rußland eine Bewegung zur Freiheit eintreten müßte, zögert in Erfüllung zu gehen. Vielleicht gehören stärkere Reize dazu, als die bisberigen waren, vielleicht ist ein ausgebrochener Krieg dazu nöthig. Wer weiß! Indeß wird Rußlands Stellung immer drohender, und die Lage von Deutschland bedenk-licher, seitdem wir so thörichterweise die Sympathieen der Polen verscherzt und den eigenen Halt verloren haben, eben so wie Desterreich, an dessen Völkergemisch unsre deutsche Einheit schmachvoll scheitert!

Ich sprach die Frau von C. und Herrn von W., beide aus Potsdam kommend. Was die alles sagten, und als richtig und natürlich voraussesen, ganz unzweiselhaft als auch meine Meinung annahmen! Der heilloseste Unversstand und die hörnerneste Bornirtheit herrscht in diesen Abelskreisen! Ein deutscher Abklatsch des französischen Emigrantenwesens! — Und besonders die Weiber, die Offizierseweiber, sind ganz toll. Ich din gegen Guillotine und Galgen, aber für die Ruthe.

Die katholische Parthei hält streng zusammen; sie hat es bahin gebracht, daß General von Radowitz zum Abgeordeneten für das deutsche Parlament erwählt worden, auch der Kanzler von Linde.

Für Berlin ist doch heute glücklicherweise der Königs= berger Jacoby jum deutschen Parlament gewählt worden.

#### Sonntag, ben 21. Mai 1848.

Die Leute sind doch unverbesserlich! Der König hat das Gelüft zu einer Rede, will die Nationalversammlung bazu auf bem Schloß eröffnen, nachher foll sie in ber Singakademie ihre Situngen haben! Und die albernen Minister widersprechen nicht! Aber die Abgeordneten wi= bersprechen, und erklären, daß sie auf bas Schloß nicht kommen werden! Sie haben schon gestern eine Borberathung gehalten, und halten auch heute eine. - Der Berfassungsentwurf ist auch ein schönes Machwert! Anberthalbhundert erbliche Pairs will ber König ernennen, fünfzig gewählte sollen bingukommen. Nichts da! Ver= alteter Rram! Aber was für Stöke wird es geben, in und außerhalb der Versammlung! Die Truppen, die Brovinzen, die Partheien, alles wird seinen Willen haben und durchsetzen wollen! —

Der König hat dem neuen Bundesgesandten Herrn von Usedom solche Vorschriften gegeben, daß dieser selbst sie

bie allerunsinnigsten nennt. Unter andern will der König keine Würde, keinen Shrenvorzug, keine Oberleitung annehmen. Nach dem früheren Auftreten und Kundgeben!

Der Minister von Arnim bekennt, daß er auf die Berswicklung der schleswigsholsteinischen Sache nicht gefaßt gewesen, er habe gemeint, die ersten preußischen Soldaten an der Eider würden den Widerstand der Dänen aufhören machen. Ein Schwachs und Querkopf, dieser Minister!

Ich blieb zu Hause. — Der Abend brachte mir, indem ich in den offenen Mittelstuben auf und ab ging, einen Strom von Erinnerungen aus meinem Leben mit Rahel! Ich mußte mir in tiefster Wehmuth sagen, daß ich vom Schicksal über die Maßen begünstigt worden bin, daß ich kein Leben kenne, mit dem ich das meinige vertauschen möchte. Unendlich viel hab' ich entbehrt, sah ich meinen Wünschen und Ansprüchen versagt, ich habe Leid und Schmerz und Kränkung in Fülle gehabt, aber das Gute, das mir gewährt worden, überragt weit meine Erwartunzaen, mein Berdienst!

Montag, ben 22. Mai 1848.

Ich ging aus, unter die Linden, zum Schloß, das von Bürgerwehr besetzt war, die aber den Durchgang nicht hinderte; zahlreiche Gruppen standen umher, die Eröffnung der Nationalversammlung fand Statt, die Abgeordneten scheinen sich gefügt zu haben. Schelling und seine Frau waren auch als Juschauer am Schloßportal, sonst kein Bekannter.

Dann kam Graf von Kepserling und berichtete mancherlei. Unter andern sagte er, ihm sei aus zuverlässiger Quelle bekannt, daß eine Anzahl tüchtiger Männer aus den obern Klassen sich verbündet habe, bei der nächsten Auswieglung über die Häupter der Rotte herzusallen und sie vom Leben zum Tode zu bringen! — (Ein Mordversuch gegen den Asselfor Jung ist schon gemacht worden.) Also Blut! Roch hat das Volk niemanden getöbtet oder versletzt, — fangt ihr nicht an! Uebrigens dacht' ich an Grangeneuve! —

Nachmittags kam General von Willisen. Das Ministerium hat ihm eine ehrenvolle Anerkennung ertheilt und verneint, daß irgend ein Grund zu der von ihm begehrten Untersuchung vorhanden sei; auch ist ihm der Kommandantenposten in Köln angetragen.

Es heißt, Colomb sei abgerufen und Brünneck erhalte die Stelle; auch Olberg soll abgerufen sein.

Die Staatszeitung bringt die heutigen Berhandlungen. Die Rebe des Königs ist farblos; er las sie vom Blatt mit nicht fester Stimme. Der Bersassungsentwurf ist nicht ganz so, wie man erzählt hatte. Bon den Abgeordneten haben neun sich geweigert auf das Schloß zu kommen, darunter Kirchmann, Temme, Jung, gestern hatten sich über achtzig dazu unterschrieben, aber noch um 11 Uhr kam ein Schreiben des Ministeriums, das vorstellte, wie die Sache gar keine weitere Absicht habe, als eine örtliche Angemessenheit zu beachten, daß man doch keine Erheblichzkeit daraus machen möchte u. s. w. Da gaben die Meisten benn nach.

Seftern ist ein Kourier an den General von Wrangel nach Dänemark abgefertigt worden; man glaubt, die von ihm ausgeschriebene Kriegssteuer von zwei Millionen Spezies werde mißbilligt, auch solle er seine Drohungen, für jedes von dänischen Schiffen an deutscher Küste zerstörte Haus ein Dorf in Jütland anzuzünden, zurücknehmen.

Dienstag, ben 23. Mai 1848.

Ausgegangen; unter den Linden; die Revue der Bürgerwehr durch den König war schon vorüber; einige Batails lons waren sehr schwach, eines sehlte ganz, das Hurrahrusen war matt, und das Bemühen des Generals Aschoff, es durch Gebärden und Winken hervorzurusen, ganz erbärmlich; auf dem Afademiegebäude und auf der Universität waren von unbekannten Händen schwarze Fahnen aufgesteckt, sie wurden abgenommen; der König war ganz damit beschäftigt, den Eindruck zu beobachten, den er machte. — Hrn. von Kraszewski gesprochen, den polnischen Abgeordneten.

Inzwischen hatte ich den Besuch des Justizrathes Schleis den aus Rendsburg versäumt. — General von Canit gesprochen. —

Besuch vom Fürsten von \* \*. Er erzählt mir merkwürdige Sachen! Unter andern eine authentische Anekote vom Könige. Nach den Revolutionstagen im Februar zu Baris schrieb der dortige Gesandtschaftssekretair Graf Max von Hatfeldt einen Privatbrief über den Bergang der Dinge an seinen Schwager bier, ben General Grafen von Nostis, und fagte barin, alles wäre gewonnen gewesen, wenn Louis Philippe den Muth nicht verloren bätte, wenn er im fritischen Augenblicke den Minister Guizot nicht aufgegeben, sondern behalten bätte, denn Bugeaud habe ichon alles fertig gehabt, um die Rebellen von hinten anzugreifen und ihnen den Garaus zu machen, aber Louis Philippe's Schwäche und unzeitiges Nachgeben habe alles verborben. Nostig gab dem Könige den Brief zu lesen, und der König las ibn voll Eifer, ja rief aus einem andern Rimmer die Königin herein und zeigte ihr den Brief, indem er sagte: "Da fieh mal, was das für ein Ungluck ift, wenn ein

König schwach ist!" — Und vierzehn Tage später, wie schwach war er selbst! —

Ich besuchte Hrn. Justizrath Schleiben; er bleibt fürserft hier, als Agent der schleswigsholsteinischen Regierung. —

In Wirsit (Posen) ist zur preußischen Nationalversfammlung als Abgeordneter der Prinz von Preußen erwählt worden, als Stellvertreter der LegationsrathKüpfer.

Alle Partheien bemühen sich die zu Abgeordneten gewählten Bauern und sonstigen geringen Leute zu gewinnen, man schlägt sich ordentlich um sie, mit Versprechungen, Anreizungen, sogar mit Geld. Der elende Wit-Dörring ist auch aus seinem Schlupfwinkel hervorgekrochen und prahlt hier mit Känken und Dienstleistungen.

Wen ich noch gesprochen, jeder sagt, daß der Berfaffungsentwurf nicht durchgeben werde, nicht genügend sei.

Dem Minister Camphausen ist wie gestern auch heute wieder eine Katenmusik gebracht worden. — Auch dem General Aschoff. —

Stein's politische Denkschriften, von Perz herausgegeben, Berlin, bei Reimer, 1848. Ein mäßiger Band. Merkswürdig, weil es von Stein ist, aber für heute brauchbar ganz und gar nicht! —

Ich sagte zu \*\*, als von den Serviern, den Wallachen, den Bölkerpartheien in Ungarn die Rede war: "Wir sind nur zu sehr geneigt zu glauben, daß die Erschütterungen der Welt keinen andern Zweck haben, als uns möglichst prompt einige liberale Formen zu liefern, unser persönliches Bedürfniß nach etwas billiger Freiheit zu stillen; — aber nein! Das Schicksal faßt die Dinge größer und weiter, es denkt nicht an unser kleinen Begehren, sondern wühlt überall die Grundsuppe des Volksthums auf, unter-

nimmt eine neue Gestaltung aller Staaten und aller Staatensglieber."

#### Mittwoch, ben 24. Mai 1848.

Bor zwei Monaten war in Deutschland alles auf beutsche Einheit gerichtet, es entstand das Vorparlament. der Künfzigerausschuß, der Bundestag unterwarf fich, die Regierungen ebenfalls, Preußen und Desterreich voran. Bald aber wird den Einzelländern die Gestalt, in der sich die Einheit herausbilden will, bedenklich, fie seben Rachtheile, Verluste, die Stimmung zieht sich wieder auf das Sonderthum jurud, die Fürstenmacht ergreift diese Bendung willig', die Aristokraten möchten daran die völlige Rücktehr knüpfen, sie erkennen, daß sie noch stark sind. Hier aber liegt für die Kürsten eine große Gefahr; das Schicksal stellt ihnen eine Falle! Das Sonderthum wird nicht halten, die Vereinigung wieder neuen Anlauf nehmen, ganze Streden werben ihr bulbigen, ben Gehorfam gegen die Hauptstädte aufsagen, und dann von selbst gezwungen sein, sich republikanisch einzurichten. So kann es wohl fommen! -

Als gestern die beiden schwarzen Fahnen von der Akabemie und Universität abgenommen waren, lösten viele Studenten ihre schwarzen Halstücher und wehten mit diesen, um ihr Migvergnügen zu bezeigen.

Nachmittags mit Ludmilla in den Thiergarten gegangen, wo es wunderschön war, das frischeste üppige Grün, das goldne Sonnenlicht! Bei den Belten Bollsversammlung, ein Redner sprach heftig gegen den Verfassungsentwurf der Minister, gegen die Erblichkeit in der Oberkammer. Einen Augenblick bei Bettinen von Arnim. Einige Flugblätter verwerfen geradezu has Königthum. Auch in dem Klub auf dem Dönhofsplatz (in der Reitbahn) wurde mit Lobpreis von Republik gesprochen, mit dem Beifall von mehr als dreitausend Menschen. Ein Redner gebrauchte den Ausdruck: "Das süße Wort Republik."

Ich blieb ben Abend zu Hause, zum Minister von Canitz zu geben konnt' ich mich nicht entschließen, ich hatte nicht Luft zu ben schwierigen Silbenmaßen, in benen ich bort bas Gespräch hätte führen muffen.

Um 9 Uhr brachte eine Schaar Landwehrmänner bem Minister Camphausen ein Hoch und sang ihm ein Lieb. Um 10 Uhr wurde ihm eine fürchterliche Kahenmusik gebracht. Ich hörte alles über die Gärten her sehr laut. Die Wilhelmsstraße war voll Menschen.

Gestern Abend haben Studenten und Arbeiter ben Bersfassungsentwurf an der Stelle, wo Friedrich's des Großen Denkmal zu stehen kommen soll, seierlich verbrannt; man glaubte anfangs, es sei auf das Palais des Prinzen von Preußen abgesehen.

Eine kleine Kneipe, so dunkel, daß auch bei Tag immer eine Lampe dort brennt, dient als Versammlungsplat einiger jungen Leute, die auf den Einfall kamen, ihren eignen und eingesammelten Witz drucken zu lassen. So erschienen mehrere Nummern der "Ewigen Lampe" in kleinen Bogen, mit zum Theil vortrefslichen Einfällen. Die ersten Nummern haben schon die dritte Auslage erlebt. Einige Visse gegen Kanke, Förster, Savigny, Meding 2c. sind von bester Art.

Mittwoch, ben 24. Mai 1848.

Der Grundsat der Volksthümlichkeit allerdings soll gelten, aber nicht unbedingt, nicht einfeitig und allein, wie überhaupt auf der Welt nichts außer dem Ausammenbange des allgemeinen Lebens besteben und gelten kann. Bölker und Staaten, ja Länder selbst, welche auf jenem fußen, find nur Erscheinungen, die stets der Beränderung und dem Wechsel unterworfen sind. hätte Gott gewollt, daß jedes Bolk für sich bleiben, jedes Land seine unverrudbaren Grenzen haben follte, so wurde die Erde aus lauter Inseln bestehen, von nicht allzu ungleicher Größe. und müßte die Entwickelung so gleichmäßig vorgeben, daß nirgends ein Uebergewicht des Geistes, der Tüchtigkeit und bes Muthes entstünde, benn bann wäre Eroberung nach außen die sichere Folge. Weit anders, wissen wir, ist die Welt eingerichtet. Bölfer entstehen und vergeben, mischen sich untereinander, herrschen abwechselnd und dienen, er= obern weite Strecken, werben in's Enge gebrängt, die Länder haben keine unmandelbaren Grenzen, selbst Gebirge bienen nicht immer als folche, Flüsse werden überschritten, Meere durchschifft. Der Grundsat der Volksthumlichkeit läßt sich daher nicht ftreng einhalten und burchführen. Mein es giebt auch einen wirklich höheren Grundsat für bas Leben der Menschengesellschaft. Das ift der der Staats= bildung. Mehr als durch gleiche Abstammung und Sprache gehören die Menschen zusammen burch gleiche Staatsformen, Gesetze, Sitten und Einrichtungen, der Religion und boberen Geiftesbildung zu geschweigen. Daber konnen sehr wohl Theile des einen Volkes in den Umkreis des andern aufgenommen werden, in diesem begnügt und glücklich sein, und dies um so mehr, je größere Bortheile die Einburgerung gewährt, je freier die Berfassung, je trefflicher die

Gesete, je reicher die Lebensquellen sind. Mögen immer= bin Deutsche in Frankreich mitleben, Slaven in Deutsch= land, Italianer und Franzosen ber Schweiz angehören, bies wird kein Unglück sein, und überall eine haarscharfe Scheidung vorzunehmen, wird zur Unmöglichkeit. Daber bürfen die Ansprüche, welche die Staaten als solche machen, nicht unbedingt hintangesetzt werden dem Anspruche der Volksthümlichkeit. Einige Tausende von Volen werden es sich immer gefallen lassen müssen, die Ausründung Breußens zu bilben, die Deutschen in Liefland und Siebenbürgen werden den Rusammenhang mit dem großen Baterlande, bas sie verlassen haben, schwer wieder anknüpfen, die Tichechen können aus der Ginschließung durch Deutsche nicht mehr beraus. Möchte man diese einfachen Wahr= beiten bei den jett überall schwebenden Völkerbewegungen nicht aus den Augen verlieren! — Der Grundsat der Volksthümlichkeit ist boch zu achten, besonders wo diese zu eigner Staatsbildung schon gediehen ift, aber als ein= zige Unterlage der letteren nicht anzunehmen.

Unfre besten Bölker sind Mischvölker, die Franzosen und Engländer vor allen, die Deutschen sind es großentheils; ein noch sehr urstämmiges Bolk — einige Tatarenmischung abgerechnet — sind die Russen, aber wie tiefstehen sie noch! Die Polen, auch ein in seinem Kern ursprünglicher Bolksstamm, leben nur noch als Unterdrückte, und die Juden, das reinste, unvermischteste Bolk auf der Erde, haben sogar den Boden verloren, auf dem sie heimisch waren. — Zeichen genug, daß es Höheres giebt, als die Raturverwandtschaft!

Donnerstag, den 25. Mai 1848.

An den bremischen Bundestagsgesandten Dr. Smidt geschrieben nach Frankfurt am Main, Aussichten und Befürchtungen ihm mitgetheilt, vielleicht zu guter Wirkung! vielleicht!

In der "Zeitungshalle" steht mahrheitsgetreu der Auftritt zwischen dem Prinzen von Preußen und Pfuel.

— Abends als ich nach Hause gekommen war, wurde die Straße plöglich ganz schwarz von Menschen, und zwei Häuser von uns erhob sich eine furchtbare Kayenmusik sür den dort wohnenden Landwehr-Kommandanten, der für den Prinzen von Preußen große Beeiferung gezeigt hat. Wenn man so bei Nacht die gewaltigen Hausen sieht, die schreilend und pfeisend sich aufreizen und das fürchterlichste Gebrüll ausstoßen, so wundert man sich, daß sie nicht weiter gehen und thätlich eingreisen, aber kein Mensch wird verletzt, nicht einmal eine Scheibe eingeworfen. Der wüthende Hausen zog bald die Mauerstraße nach dem Wilsbelmsplaße zu, um vielleicht noch andere Personen zu beglücken!

Man fürchtet bei ber jest schon ganz naben Ankunft bes Prinzen von Preußen blutige Schlägereien.

Die Erbitterung über den Verfassungsentwurf wächst mit jedem Tage, auch die klügeren Ultras meinen, die Minister hätten den Verstand verloren, um mit solchem unhaltbaren Machwerk hervorzutreten; sie mußten wissen, daß dies nicht durchgehen könne, daß sie eine Niederlage für sich damit gleichsam herausforderten. Alle Zeitungen sallen darüber her. Auf den Straßen sieht man in der Mitte von Volksgruppen heftig reden. Bei der Singsakademie stehen Schaaren von drohendem Ansehn, die uns

geduldig fragen, ob die Nationalversammlung sich noch nicht erklärt hat?

Der Schauspieler Louis Schneiber spielt eine Rolle bei ben Bezeigungen für den Prinzen von Preußen. Ihm werden Hochs und Kagenmusiken gebracht, wie den Ministern.

In Burmeister gelesen, im Horatius.

Freitag, den 26. Mai 1848.

Gestern bekam auch Wit-Dörring, im Hotel du Rord, eine Katenmusik, der Lump macht sich mausig. Eben so der Oberbürgermeister Krausnick, der ansangs seig abgetreten ist, nun aber wieder Muth bekommen hat und den Bürgern sagt: "Ihr müßt euch serner von mir bürgermeistern lassen, oder jährlich so und so viel Geld geben."

Der Landrath Bauer (aus der Provinz Posen), dessen Wahl mit schweren Inzichten beanstandet war, ist aus Partheigeist wider die Polen dennoch wider Fug und Recht als Abgeordneter zur preußischen Nationalversammlung zusgelassen worden. —

Abends noch eine Stunde spaziren gegangen, unter den Linden, zum Lustgarten, auf die Schlößterrasse, wo die letzten Strahlen der Sonne angenehm wärmten. Unter den Linden war es lebhaft, sonst aber die Stadt überausstill und die Straßen öde, wie ich mich kaum sie gesehen zu haben erinnere. —

Für den Prinzen von Preußen wird geschrieben, geschrieen, geworben, Geld über Geld ausgestreut. Wer sich ein Landwehrkreuz holt zum Empfange des Prinzen, bestommt 5 Silbergroschen dazugeschenkt, viele Richtlandwehrmänner haben dies schon benutzt, um die kleine Gabe zu erhalten, und man sieht absichtlich nicht allzu genau

hin. Dabei scheint auf die entschlossene Gesinnung der Landwehr und besonders der Bürgerwehr noch nicht so entschieden zu rechnen, ein Theil beider Körper ist ziemlich günstig für die Revolution gestimmt. Die Erscheinung des Prinzen kann die Partheien leicht entslammen, und es ist nicht unmöglich, daß es zum offnen Kampfe kommt, daß Blut fließt.

Wieder eine Katenmusik neben mir an, diesmal schon um 9 Uhr, wieder dem Landwehrossizier von gestern geltend. Die Schaaren zogen bald weiter und schienen noch viel zu thun zu haben. Das Horn der Bürgerwehr schallt dazwischen, bisher kümmerte sie sich um Katenmusiken nicht, heute will man sie nicht dulden.

Der "Staatsanzeiger" bringt einen Artikel, der den Borwurf, das Ministerium sei unthätig, widerlegen will, und ernstlich versichert, dasselbe habe eine neue Medizinalsordnung schon weit vorgearbeitet! Das klingt doch wahrlich wie Hohn! Daran, daß das Ministerium dies als ein Berdienst anrühmt, kann man seine Erdärmlichkeit recht sehen! In einer Zeit, wo die ungeheuersten politischen Fragen ihrer Lösung harren, wo die That diese Lösung herbeissühren soll, sprechen die Tröpse von Medizinalordnung! Und freilich auch etwas von Universitäten und Kirche.

Um 2 Uhr in der Nacht Generalmarsch getrommelt; die Bürgerwehr trat zusammen, aber es dauerte sehr lange, die Trommel und das Horn riesen lange vergebens. Es hieß, dem General Aschoff seien die Fenster eingeworfen worden.

Sonnabend, ben 27. Mai 1848.

Der Allarm in der vergangenen Racht war ganz unnütz, es ist gar nichts vorgefallen, dem General Aschoff war nur gesagt worden, diese Nacht sollte das Schloß angegriffen werden — was gegenwärtig gar keinen Zweck haben könnte, da dort weder der König noch die Reglerung ist — und der dumme Kerl hat auf solches Gerede hin, womit man ihn zum Narren gehabt, die ganze Bürgerwehr aufgestört.

Ausgegangen. Gruppen bei ber Singakabemie, unter ben Linden, der Berfassungsentwurf schlecht, die Landwehrmanner durch Geld gewonnen, die Minister schlecht 2c. Der Magistrat hat eine Sitzung über den Strafenunfug gehalten und erklärt, die Bürgerwehr sei zu schwach, sie muffe Truppen im hintergrunde haben! Also Militair! In Schöneberg ift beffen ichon einquartirt, und diese Nacht sollen Dragoner bis vor die Thore gerückt sein -"Mit solcher Unrube und Störung ist nicht möglich ju regieren." Dann tretet ab. Jest muß mit folchen Störungen regiert werben. Sie können aber nicht in Ordnung kommen, thun Falsches und Schlechtes ober nichts, und unten foll Rube und Vertrauen fein! Wir find im Kriege, und ihr seid der Feind, daß ihr's wißt! -Ginige Bolksmänner sprachen in den Gruppen febr gut, ein Sandwerker so über Rugland und Frankreich, daß die Minister alle von ihm lernen könnten!

Man fürchtet, in unsrer Nationalversammlung werde ein altpreußischer, mit halbem und Berkummertem zufriebener Geist vorherrschen. Mit Furcht vor der Republik machen die Minister die trefflichten Geschäfte!

herr Oberlandesgerichtsrath Crelinger tam und gab mir über die Wiener Anfragen die vollständigste Ausfunft.

Wir besprechen aber auch den ganzen Zustand, den preussischen und deutschen, die Reaktion und die Republik und daß uns die erstere in letztere schleudern wird. Geringe Hoffnungen für die nächste Zeit, desto größere für die ferne. Bedenkliche Krisis für Berlin; ob wieder Blut sließen soll?

Seneral Aschoff will abbanken, da es fast allseitig verslangt wird. Aber Kommandant möchte er bleiben, nur von der Bürgerwehr los.

Die Stadt ift ganz ruhig. — In Gibbon und Walpole gelesen.

## Sonntag, ben 28. Mai 1848.

Berordnungen gegen die Kahenmusiken, vom Magistrat, von Minutoli, von Aschoff. Großer Kraftauswand zu solschem Heldenstück! Aber wo Kraft nöthig ist, im Kriege, da geben wir nach: die Preußen haben Besehl, Jütland zu räumen! Erbärmlich, nun schwillt den Dänen und Schweden erst recht der Kamm! Dem Feinde braucht man nur zu zeigen, daß man nichts wagt, und er stößt nur schärfer darauf los.

Ausgegangen. Bei Kranzler waren alle Zeitungen in Leserhand. Bei ber Universität und unter ben Linden Gruppen. Wenig Aufregung zu sehen. Das Bolk ist nur allzuzahm, es wäre ihm etwas mehr Lebendigkeit zu wünschen!

Besuch beim schleswig-holsteinschen Justizrath Schleiben. Er beklagt, daß man aus Jütland weggeht, hält es für eine schlimme Maßregel. Er hofft von Frankfurt viel und von Berlin. Ich erschrecke ihn etwas durch mein Berwersen des Wortes "Bereinbarung", durch mein Lob Jung's

und durch meinen Geschmack an harmlosen und — versteht sich — wohlangebrachten Kapenmusiken!

Bei mir zu Hause mit Weiher zusammengetroffen. Erzählung von Bürgerwehr, Landwehr 2c., Erklärung vieler Abgeordneten, daß die Erblichkeit im Oberhause durchaus nicht zu gestatten sei; sonst aber große Gefälligkeit für das für die Leute aus der Provinz noch immer blendende Ministeransehn. Diese traurigen Minister haben mehr Glückals Verstand!

Nachrichten aus Neapel, daß die Revolution dort befiegt worden; noch unsicher, aber wie es scheint, nicht grundloses Gerücht.

Streit in Mainz zwischen Bürgern und preußischen Soldaten! Sehr schlimm für uns!

Deutsche Nationalversammlung in Frankfurt! Schwerer Stand! Die "Gemäßigten" thun's nicht mehr, es ist zu weit gekommen.

# Montag, ben 29. Mai 1848.

Unter den Linden und im Wäldchen vor der Singakademie sind Bolksgruppen, in ihrer Mitte Redner von zum Theil heftiger Art, theils wird gegen den Verfassungsentwurf gesprochen, theils gegen das Zusammenziehen so vieler Truppen um Berlin; man warnt das Bolk gegen Ueberfall, gegen die Maßregeln der Minister, die das Bolk mit der Vürgerwehr in Kampf sehen möchten, man warnt gegen die Russen und nimmt sich der Polen wieder an, was vor einigen Tagen nicht ohne Gesahr geschehen konnte. "Aus dem Hause wird uns auch nicht viel Gutes kommen!" sagte ein Mann aus dem Bolk, auf die Singakademie deutend. Bum Fürsten von Bückler gegangen; er ist nach Hamsburg verreist. Ich wurde bei der Fürstin angemeldet; Humboldt war bei ihr und machte die traurigste Schilderung von dem Hof in Potsdam, von dem Blödsinn, der Sitelkeit, dem Aerger, die dort herrschen; er sieht von keiner Seite eine Rettung, nicht vom König her, nicht von den Ministern, nicht von der Nationalversammlung.

Man sagt, aber gewiß irrig, heute werde die Prinzessin von Preußen dem Prinzen entgegenfahren. Sie trug seit dem 19. März immer Schwarz, seit einigen Tagen aber schon wieder farbige Kleider. Ihre Lage, meint man, sei eine der peinlichsten.

Schlimme Nachrichten aus Neapel, aus Wien, Gerüchte von Unruhen in Leipzig. Die Hoffnungen der Reaktion steigen. Man bereut schon, daß man versprochen, der Prinz von Preußen werde sich zu konstitutionellen Grundstäten bekennen. (Schmeichlerischer Aufsat in der "Allsgemeinen Zeitung" aus London, kann sehr wohl von Bunsen sein.)

Landkarten durchgesehen. In Burmeister gelesen. Im Opibius.

Die Angaben von Bermehrung und Annäherung der Truppen erweisen sich als falsch. Der Minister Camphausen giebt darüber bündige Erklärungen.

Dienstag, ben 30. Mai 1848.

Ich schrieb an Carriere, in sehr gedrückter Stimmung, ich sehe alles um mich her matt werden, fehlgehen, die schlechten Richtungen und Absichten überall im Bortheil. Ich weiß wohl, es wird nicht dabei bleiben, die matte Schwüle trägt Blip und Donner in sich, aber das Ge-

witter darf man eben fürchten, und dem Wanderer ist ein heiterer frischer Tag lieber. — Ich ging aus, allein; bei Kranzler war mir die nachhaltige Derbheit der "Zeitungs-halle" angenehm; im Kastanienwäldchen war es still, durch die Friedrichsstraße zogen ein tausend Arbeiter, in Reihen zu vier und vier unter den Arm gefaßt, nach der Weiden-dammer Brücke zu, es hieß, sie hätten sich zur Fortsetzung der Erdarbeiten bei den Rehbergen verstanden, nachdem der Magistrat sie ihnen hatte entziehen wollen wegen ihrer Faulheit. Sonst kamen die Soldaten um diese Zeit deselselben Weges vom Exerziren zurück; guter Gegensaß! — Unter den Linden ging Dr. Zinkeisen eine Weile mit mirund sprach konservativ.

Zu Hause Besuch von Graf von Kehserling; er kam aus der Priegnit; die Sdelleute wollen von dort nach Berlin marschiren, sobald die Nationalversammlung dem König zu nahe tritt, zum Beispiel etwa die Domainen in Anspruch nimmt.

Die Posener Stadtverordneten wollen die Shrenerklärung des Staatsministeriums für Willisen nicht gelten lassen, sondern widersprechen ihr in der "Bossischen Zeiztung"! Der Haß ist unversöhnlich; er hat die fanatische Sigensucht zum Kern, die ekelhafte Deutschtümelei zur Maske, den alten Militairdünkel und Beamtentrot und zuletzt den ganzen russischen Groll zum Hinterhalt. Auch regen sich wieder einige Ofsiziere gegen Willisen. Er ist das Opfer der Schwäche, Zweideutigkeit und Feigheit unserer Minister! Und helsen kann ihm niemand, er müßte selbst mit Keulen dreinschlagen! Und während ein solcher Mann wie geächtet ist, kommen die Leute, welche dem Bolksunwillen gegenüber ihre Entlassung nahmen, wieder in Wirksamkeit und Shren, — Radowit und Bunsen sind

Mitglieder des Parlaments in Frankfurt, Graf von Arnim ist ebenfalls dort, — das hätte man vor zwei Monaten nicht für möglich gehalten! Und Arnim-Strick, und Kanitz noch Minister! Und Meding nicht verabschiedet, und Mathis wieder eingetreten!

Die Studenten hier — sehr ungleich gesinnt — haben selbst veranlaßt, daß neun von ihnen, die am Tage der Bürgerwehrschau schwarze Fahnen aufgesteckt und mit schwarzen Halstüchern geweht hatten, relegirt worden sind. —

Auf dem Wilhelmsplat war heute Abend Lärm von arbeitlosen Arbeitern, sie drangen bei dem Minister von Patow gewaltsam ein, bedrohten ihn, thaten ihm aber nichts. Leichenblaß, bot er ihnen Geld, sie aber riesen unwillig, sie wollten nicht Almosen, sondern Arbeit! Es endete damit, daß ihnen zu übermorgen Arbeit versprochen und darauf ein Vorschuß von 10 Silbergroschen für jeden ausbezahlt wurde.

Rachrichten aus Wien, wo die Studenten gesiegt, aus Reapel, wo die Reaktion wüthet, aus Mainz, wo der Preußenhaß sich heftig äußert. Unsre Truppen sind überall die verhaßtesten, die rohsten, überall betragen sie sich zuchtlos, in Polen, in Berlin, in Mainz, Trier, Aachen, Köln; selbst in Schleswig haben sie durch Hohn und Dünkel sich die Gemüther entfremdet. Das ist der Soldatengeist, dem man so eifrig hier gehuldigt, den man mit aller Anstrengung geschaffen, wie der Prinz von Preußen sich unwillig gegen den General von Psuel äußerte, dem er vorwarf, dies Werk zu verderben!

Affessor Jung hat tapfre Antrage und Fragen heute in der Nationalversammlung gestellt.

Mittwoch, den 31. Mai 1848.

Jeder Fehler bestraft sich, das kann man sich in allen Berhältnissen als unverbrüchliche Wahrheit vor Augen halten, im einzelnen Leben wie in Staatssachen; das Wie und Wann läßt sich nicht voraussagen, und wir können darüber lange in Täuschung sein, die Sache bleibt jedoch nicht aus. Wie vieles kommt uns jeht aus den letzten dreißig Jahren heim, wie vieles wird aus diesen gegen-wärtigen Tagen uns einst heimkommen, uns oder unsern Nachkommen! Wir ärnten Unkraut, und wir säen es auch!

Ich ging allein aus, las bei Kranzler Zeitungen. Unfre politische Presse ist schlecht bestellt, die meisten Blätter sind ohne Richtung, ohne Urtheil, sie haben sast alle eine aufslösende Wirkung, kein großer Strom öffentlicher Meinung sammelt sich, unsre großen Volksvertretungen in Franksurt und Berlin sinden keine Stügen in den öffentlichen Blättern, nur kleinliche Kritik, verwirrenden Einspruch, urtheilslosen Tadel, am meisten stehen die freisinnigen Kämpser anhanglos; viele Blätter sind auch den Regierungen verskauft oder leiden von daher Einsluß.

Ich ging bis zum Zeughause, wo großer Lärm war. Kisten mit Gewehren — man sagte, es sei Kommißbrot — und mit Granaten und Shrapnells, wollte man heimlich in Kähne laden und fortschaffen, es wurde entdeckt. Bolk und Bürgerwehr vereint hielten die Kisten an, alles mußte wieder ausgeladen werden, zwei schon in der Nacht abgefahrene Kähne mußten in Charlottenburg sein, eine Schaar Studenten machte sich auf, sie zurückzuholen. Alles ist empört über die Heimlichkeit und List, die eine böse Absicht voraussehen, mehr als je mißtraut man der Regierung, Volk und Bürgerwehr, die man entzweien wollte, befreunden sich wieder, man tobt gegen Alchosf und macht

ihm bittre Borwürfe. Ich treffe Ludmilla, später den Mahler Gurlitt. Wir hören sehr harte Reden. Man rügt auch, daß die Fenster im Zeughause gegen die Sewohnheit verhangen sind, daß man zahlreiche Soldaten unerwartet im Innern entdeckt. Auch sagt man bestimmt, daß Campbausen, wenn er versichre, um Berlin stünden nicht mehr Truppen oder näher als schon seit längerer Zeit, entweder selbst lüge, oder sich habe belügen lassen; die Thatsache sei unbestreitbar, selbst Sternberg versichert das, aus seinen Offizierbekanntschaften her. Die Regierung ist dumm, das ist klar, und tückisch, das ist nicht minder klar!

Die Zeitungen bringen immer mehr Schändlichkeiten an den Tag, welche von den preußischen Truppen in Bolen begangen worden; alles mit Unterschriften, auch deutschen, oft gerichtlich beglaubigt. Die Posener Fanatiker, deutsches Krämervolk und übermüthiges Militair, ersscheinen als eine scheußliche Race!

Abends mit Ludmilla am Zeughause vorbei, wo große Bolksmassen, aber ruhig, einherwogten. Eine Kanone war vom Kahne weggenommen und nach dem Schützenhause gebracht worden. Mancherlei Gerüchte. — Um 10 Uhr nach Hause. Tiefste Ruhe in der Stadt.

Brief von Jaak Moses Hersch an den Minister Camphausen. (Soll auch von Kalisch sein; nicht ohne Wis.)

himmelfahrtstag. Donnerstag, ben 1. Juni 1848.

Graf von Kehserling kam und erzählte die verkehrtesten Sachen, die unsinnigsten Gerüchte, die von der hohen Gessellschaft unverbrüchlich geglaubt werden. Französische und polnische Sendlinge haben gestern auf dem Dönhofsplatz (!) ihre Berathung gehalten; ein Hiesiger schlich sich nahe

heran, und hörte soviel, daß sie übereinkamen, die Respublik in den nächsten Tagen auszurufen!

Das Volk will sich bei den Erklärungen des Kriegsministeriums in Betreff der Wassensendung nicht beruhigen, sondern hält sich für belogen; man begehrt die Wassen ausgeliefert, das Bolk will selber sie gebrauchen, zum Schutz der Freiheit und seiner selbst. Maueranschlag von Urban, der zugleich das Ministerium Camphausen zur Rechenschaft gezogen sehen will.

Beim Zeughause starke Bürgerwehr und große Bolks: haufen.

Sie baben eine neue Kommission für Sicherheit und Rube gebildet, Buttkammer, Minutoli, Aschoff, Naunyn, Kournier, Stadtverordnete und Bürgeroffiziere, die sich täglich versammeln will. Dummes Zeug! Sie sollen oben bas Richtige thun, mit ernstem Willen vorwärts geben, dann wird es unten rubig werden. Aber wenn ber Hof lau, bas Ministerium zweideutig, bas Militair brobend, der Abel und die Beamten tropig und rückwirkend sind, was soll bann das Volk thun? Es muß mißtrauisch sein! Noch gestern wurde in einer vornehmen — eigentlich nur halbvornehmen, weil die Wirthe geringen Herkommens sind — Gesellschaft gesagt, man muffe die unverschämten Arbeiter mit Gewalt abweisen, ihnen Kugeln zu fressen geben, das sei die Rost, die ihnen gebühre! Solch gräß= liche Unmenschen, geschiebt ihnen wohl Unrecht, wenn man ihnen zu schlucken giebt, mas sie ihren Mitbrüdern zu= benken? Herzloses, prablendes Gethier, diese Leute! — Es war beim reichen \*\*\*.

Ich habe mir überlegt, ob ich nicht meine Gedanken und Vorschläge in Betreff unsrer Zustände durch eine besondre Schrift veröffentlichen sollte? Das Ergebniß der Ueberlegung ist leiber verneinend. Meine Forderungen und Wünsche sind äußerst mäßig, aber ich weiß besser als tausend Andre, daß auch diese mäßigen Forderungen und Wünsche nimmer zu erlangen sind, außer durch härtere und schärfere, die mit Ungestüm andringen. Ich würde daher, spräche ich in letzterer Weise, meinen wahren Sinn nicht sagen; sagte ich aber diesen, so würde ich meiner eigenen Sache nur schaden. Denn es ist Krieg, und ich kenne wahrlich den Feind, den ich, indem ich ihn Andern Aberlasse, schärfer bekämpse, als wenn ich es selber und mit meinen Wassen thäte. Aber ich unterstütze die Streiter, wo ich nur kann, schriftlich und mündlich, Ja, wenn ich Abgeordneter sein könnte, auf diesem Boden würde ich gewiß meine Schuldigkeit thun.

## Freitag, ben 2. Juni 1848.

Wenig Aussicht, daß unfre deutschen Zustände und am wenigsten unfre preußischen sich sobald ordnen werden, im Gegentheil, immer mehr Verwirrung, Reaktion der Aristokraten, Einlenken der Freisinnigen, die letztern sind uneinig, als ob sie nicht mehr dem gemeinsamen Feinde gegenüberständen, sondern ihn überwunden hätten! Die Wehrheit unsrer hiesigen Volksvertreter hält es mit den elenden Ministern. In Frankfurt machen sich die Beckerath, Kadowitz, Graf von Arnim, Bincke breit; letzterer ist heute nichts mehr wie ein schwathafter, westphälischer Edelmann und preußischer Beamter, er, der vor dem Jahre ein Helb war!

Unfre ganze Hoffnung muß auf das eigentliche Bolk gestellt sein, auf das Bolk, in bessen Mitte Kraft, Gefinnung und gesunder Berstand sich immerfort und un= erschöpflich erneuern!

Hrn. G. zurechtgewiesen wegen seiner dummen Nachrichten, besonders in Betreff des Assesson, über
den die albernsten Sagen umbergeben, z. B. er habe den
größten Theil seines Bermögens schon zugesetzt für revolutionaire Zwecke, er habe auf alle Bahnhöse Leute geschickt, um sich der ankommenden Abgeordneten zu bemächtigen, ihnen Dienstgefälligkeiten, sogar Geld anzubieten!!
Das vornehme Kack und seine Knechte haben den wüthendsten Haß und Groll gegen Jung aus richtigem Gefühl;
sie merken, daß er einer ihrer gefährlichsten, unerbittlichsten
Feinde ist, den in seinem Muthe nichts einschücktert, der
keinen Kampf scheut, der die mißlichsten Aufgaben rücksichtslos behandelt. Keinem andern möchten sie so gern
zu Leibe, als eben ihm!

Unfre Militairleute sind sehr bestürzt über den Rückzug unfrer Truppen aus Jütland und selbst aus einem Theil von Schleswig, und ein für die Dänen vortheilhaftes Gefecht erbittert noch besonders. Die Minister werden nun erkennen müssen, wie schlecht sie diese Sache behandelt. Der elende Arnim-Strick, und die kläglichen Rohr und Repher.

Der Schwächling und Hofschmeichler Aschoff hat nun sein Amt als Haupt der Bürgerwehr niedergelegt. Major Blesson versieht einstweilen die Stelle.

Gin Theil der Borfig'ichen Arbeiter hat Gewehre ausgeliefert erhalten. Die andern Arbeiter verlangen deren auch.

Scharfe Ausstellungen gegen ben Verfassungsentwurf in allen unsern Blättern, "Zeitungshalle", "Lokomotive" 2c.

Die Studentenschaft will zum Sonntag Nachmittag einen Zug nach dem Friedrickshain veranstalten. Die Behörden scheinen nicht entgegen; will man etwa dort einen günstigen Sindruck für den Prinzen von Preußen bewirken, die Stimmung der Gemüther benutzen, um seine in diesen Tagen wahrscheinliche Rückfehr günstig aufnehmen zu machen?

In Burmeister gelesen, in Boltaire's und d'Alembert's Briefwechsel (herrliche Sachen!), in den Memoiren der Montpensier 2c.

## Sonnabend, den 3. Juni 1848.

Besuch von Dr. Franck. Die Erwartungen besprochen, bie wir von den Nationalversammlungen haben können; ben Finanzustand; wo der Schatz geblieben? wie groß und aus welchen Quellen das Privatvermögen des vorigen Königs? wie es mit den Domainen stehe? Ob eine geheime Finanzverwaltung je eine ganz redliche gewesen? Wie weit die Bolksvertretung das Vergangene mit zur Rechenschaft ziehen dürfe?

Besuch von Prosessor Stahr und Hrn. — aus Oldensburg; letterer reist in Versassungsangelegenheiten nach Franksurt am Main. Wir besprechen die Lage der Sachen mit für den Augenblick sehr trüben Ausssichten!

Eben heute bringt das "Militairwochenblatt" die Anzeige, daß der Major Graf von Königsmarck, nachdem er aufgehört, Adjutant des Prinzen von Preußen zu sein, wieder den Garde du Korps als Major zugetheilt worden.

Sonntag, den 4. Juni 1848.

Die "Zeitungshalle" bringt den Bericht des Berliner Klubsendlings Louis Levinson über seinen Aufenthalt in Posen, das Benehmen des Generals von Colomb, Steinäder's, und besonders auch des Majors von Olberg. Sprechende Thatsachen! — Schändlich!

Nachmittags um 4 Uhr der große Zug nach dem Friedrichshain, vom Gendarmenmarkt aus, ich sehe Mensichen und Fahnen in der Ferne von meinen Fenstern aus. Die Nationalversammlung hat den Antrag mitzugehen durch die Tagesordnung beseitigt. Der Zug scheint seinen Verlauf in bester Ordnung zu haben.

Der beutige "Staatsanzeiger" bringt ein Schreiben bes Brinzen von Preußen vom 30. Mai aus Brüffel an ben Rönig, das dieser dem Staatsministerium zur Beröffentlichung übermacht. Steif, auf ungeschicktem Ruß, matt und schief, und dabei - -, als ware bas, was entsteben foll, eine Fortsetzung beffen, mas wir schon batten; zur festeren Begründung der freien Institutionen bat der König die Vertreter des Bolks berufen? mehr und mehr sollen sie sich entwideln, diese Institutionen? Ich bachte gar! Was sollen biese — —, biese handgreiflichen — —? Welchen Verstand hofft man damit zu berücken, welchen Willen zu fangen? Es ist albern und dumm, und thut unermeklichen Schaden! Den Verfassungsentwurf noch an das Patent anhefteln zu wollen, ist ganz erbärmlich, wie Ludwig's des Achtzebnten neunzehntes Regierungsjahr im Jahre 1814, als er eben nach Frankreich zurückgekommen war. Können benn biese Schächer von Ministern kein vernünftiges, natürliches Wort mehr finden, muffen fie alles verfumfeien? Das Ministerium Camphausen verdient mabr= lich die Ruthe! Prügelstrafe ist bei uns abgeschafft, aber bie Rüchtigung für Knaben noch nicht. Diese verbient icon Campbausen wegen bes Sprachschnikers in ben brei Reilen seiner Mittbeilung:

"Se. Majestät ber König haben bem Staatsministerium

bas nachstehende Schreiben Sr. K. H. des Prinzen von Preußen mitzutheilen und dasselbe zur Beröffentlichung bieses Schreibens zu ermächtigen geruht." Dasselbe geht hier auf Schreiben; warum nicht lieber den Akusativ voran und den Dativ folgen lassen? — Ach, wollte Gott, diese Unglücksvögel machten keine andere Fehler, nur Sprachschnitzer! Wir wollten ihnen die allergröbsten gern verzeihen! —

### Montag, den 5. Juni 1848.

Ich ging aus, unter die Linden, saß eine Weile auf einer Bank, ging dann weiter in das Universitätswäldchen, borchte bei einigen Gruppen an, konnte aber nicht erfaheren, weßhalb die Singakademie heute weit mehr als gewöhnlich von Bürgerwehr besetzt ist.

Der gestrige Bug, ber in größter Ordnung vor sich ging und nirgends eine Störung ber Rube veranlagte, batte unfre Beborden und obern Klaffen in größten Schrecken gefest. Die Truppen waren in ben Rafernen marschfertig, bie Polizei in Bewegung, die Bürgerwehr follte — auf Bleffon's Anmahnen - in ihren Bezirken bereit sein, war aber größtentheils in ober bei bem Buge, einige Minifter padten ein und hielten sich zur Flucht fertig, furchtsame Damen und herren waren nach Brandenburg, Potsbam u. s. w. gestüchtet, Offiziere hatten ihre Pferde aus der Stadt gefandt, um vor den Thoren auffigen zu können; man erwartete, es wurde die Republik ausgerufen und dann die Stadt geplündert werden!! Die Truppen sollten fich in diesem Kalle schleunigst aus der Stadt ziehen und mit andern berbeitommenden bann Berlin umstellen und ausbungern, ober auch durch Beschieftung in Brand stecken! Die dummen Wichte und armseligen Burschen, die solcherlei Anstalten treffen und solche Furcht zeigen! Sie bringen die Bolksleute erst recht auf die Gedanken, was alles sie versuchen könnten! Und Minister und Generale sind so dumm! (Man sagt Arnim=Strick und Camphausen seien am meisten erschreckt gewesen und hätten die Flucht durch ihre Gärten nehmen wollen.)

Die Nationalversammlung ist trübselig; wegen des vershafteten Baldenaire ein elender Beschluß. Die Minister tropen auf die Mehrheit, die ihnen aus Feigheit gehört! —

Schimpslicher Rückzug aus Schleswig! Frankfurt giebt eine Erklärung beshalb, die uns Breußen bloßstellt!

Dienstag, ben 6. Juni 1848.

Unfre Revolution war schon längst im Gange vor dem 18. März, sie war die stete Begleiterin — lauter oder stiller — aller Regierungshandlungen seit dreißig Jahren, ich sah sie wohl mitgehen! Aber nicht minder ist mir die Thatsache klar, daß mit dem 18. März das alte Regierungswesen nicht aufgehört hat, sondern noch mächtig andauert — auch wieder lauter oder stiller — und unsre Zustände bestimmen hilft. Mit dem 18. März ist nichts Reues angefangen, nichts Altes abgeschlossen, es war nur ein gewaltiger Ruck, der die Bechselverhältnisse Borhandenen anders gestellt, der das im Schatten Gestandene in's Licht gestellt, und umgekehrt.

Ausgegangen. Unter den Linden scharfe Anschlagzettel gegen Blesson; mit Recht wird er verworfen. — Affessor Jung hat gestern eine Sprenmusik bekommen. Held ebensfalls.

Man fagt mir, ber Minifter von Arnim habe an

örn. von Cotta geschrieben, er möchte doch die den Misnistern feindlichen Artikel aus Berlin — meine! — nicht mehr in die "Allgemeine Zeitung" aufnehmen lassen. Mit was für Gründen er dies Gesuch unterstützt haben mag, weiß ich nicht; aber ich sehe schon seit einiger Zeit meine Aufsätze immer seltner aufgenommen, und schreibe seit dem 24. Mai keine mehr dorthin.

Befuch vom General von Willisen. Er ift aus Aschers= leben zuruckgekommen, mit seinem Bruder, den der König auf's neue zu sich gefordert hat, und der nun auf unbe= stimmte Zeit in diesem Verhältniß ausdauern muß; er soll Rath geben, vermitteln, gerade in militairischen Dingen aber wird er am wenigsten gefragt. Der König ift nicht nur verworren, sondern unmahr, zweizungig, voll geistigen Sochmuthes, aber babei verzagt, unentschlossen, spricht un= endlich viel ohne bestimmte Richtung, ift eigensinnig und bemmt alles, mighandelt alles. Die Minister ringen mit ibm seit brei Wochen um die Abberufung Colomb's, sie können nichts erlangen; sie grollten acht Tage und waren gar nicht beim Rönige, bann mußten fie boch wieder kommen, und der König blieb im Vortheil! — Unfre Sache verludert, das ift auch eine Geschichtsart, eine uns leider febr bekannte! -

Der Oberstlieutenant von Griesheim hat gestern in der Rationalversammlung eine arge Dummheit begangen, einen Ungehorsam von Landwehrmännern durch einen Sophismus gerechtfertigt. Das Beispiel wird wirken! Die Minister sind unwillig darüber.

Abends zu Hause geblieben. Zeitungen gelesen, mit vielem Gram über den Mangel an Einheit und Kraft unter den Freibeitsfreunden!

Mittwoch, ben 7. Juni 1848.

Der Prinz von Preußen wollte heute in die Nationalsversammlung kommen, niemand wußte es als der Präsident Milde, der über eine Stunde unten bei der Thüre war und wartete, endlich aber doch die Sitzung beginnen mußte; man rechnete, daß sie bis 4 Uhr dauern würde, aber durch rasches Absertigen der Sachen war sie schon um 2 Uhr zu Ende, der Prinz kam später und sand alles geschlossen! Solche Unglücksfälle hat er immer!

Donnerstag, ben 8. Juni 1848.

Große Neuigkeit! Frau von H. in Schöneberg erzählt, Barnhagen sei nun ein entschiedner Republikaner geworzben, habe Gelb ausgetheilt, um für die Republik zu werzben 2c. Sie soll nächstens ausgerusen werden, das sei aber der Untergang Berlins, man werde die Stadt einschließen, aushungern, von Grund aus zerstören, man warte mit Ungeduld auf diesen Augenblick des beschlossenen Strafgerichts!

Der Prinz von Preußen erschien heute in der Nationalversammlung, die "Zeitungshalle" bringt schon kurzen Bericht
darüber. Der "Abgeordnete von Wirsig" erhielt das Wort
zu einer persönlichen Erklärung. Dann entfernte er sich
wieder. Als er kam, wollten viele Abgeordnete ausstehen,
man rief ihnen zu: "Niedersehen!" — Als er ging, wollten ihm viele Abgeordneten Bravo nachrusen, aber Zischen
von der Linken dämpste es. Der ganze Vorgang war
nur bedeutend durch seine Unbedeutenheit. —

Freitag, ben 9. Juni 1848.

Seit einigen Tagen ist die Stadt überaus ruhig und still, nur sind die Linden und der Thiergarten sleißig besiucht. Ein Theil der brotlosen Arbeiter ist nach dem Oderbruch abgegangen. Die öffentlichen Bersammlungen sind lauer geworden. Die Bürgerwehr ist mit der Wahl eines neuen Hauptes beschäftigt. Nur gegen oder für Held ist der Partheigeist in Maueranschlägen und Zeitungsartikeln lebhaft thätig.

3d ging allein aus, unter die Linden, aber mir war schlecht und schwach zu Muth. Ich ging eine Weile mit Dr. Rlein, dann mit Graf von Repferling, wir sprachen über die heutige Sitzung der Nationalversammlung; es wird eine große Schlacht geschlagen, es handelt sich barum, bie Revolution anzuerkennen ober nicht; das Ministerium macht eine Hauptfrage baraus und will die Anerkennung nicht ausdrücklich, sondern fehr bedingt, wo nicht gar verneint. Ich weiß, die Minister werden die Mehrheit für fich haben, aber besto schlimmer, ber Bruch zwischen Bolt und Nationalversammlung wird dadurch immer größer. und das Bolk weiß sich im Recht und in der Macht. Biele Abgeordnete haben erklärt, wenn die Minister unterlagen, nach hause geben zu wollen. Aber die Abgeord= neten laffen sich wohl einschüchtern, nicht das Bolk, es nimmt jede Drohung an und fürchtet nichts. Ich ging mit großer Mübe nach Hause und war erschöpft. -

Nachmittags kam Botschaft von der Singakademie; die Anerkennung der Revolution ist mit kleiner Mehrheit versweigert worden, jedoch in solcher Weise, daß die Anerskennung dennoch dabei geschehen ist. Halbes, laues Bersfahren, das auf's neue die Unsicherheit, ja die Unredlichkeit des Ministeriums zeigt! Das Volk war sehr aufgeregt,

ber Prediger Sydow mußte sich in die Universität slüchten, besgleichen der Minister von Arnim=Strick, der beim Herauskommen aus der Nationalversammlung sich naseweis benehmen wollte, und aus den Püffen und Stößen der derben Volksfäuste mit Mühe durch Studenten gerettet wurde. Der Abgeordnete Jung und Andere mischten sich unter die Menge, mahnten zum Frieden, baten dringend um Unterlassung jeder Sewalt gegen Personen. Gleich Maueranschläge, Gruppen bis zum späten Abend. Schimpfen gegen die schlechten Abgeordneten 2c. —

Die Borgänge werden besprochen. Die Halbheit der Minister liegt am Tage, sie erklären sich gegen die Ereigenisse, aus denen sie Minister geworden sind! Wie nach der Juli-Revolution in Paris! Die Guizot's gedeihen. auch dei uns. Aber ihre und ihres Louis Philippe's Klugheit wird auch ihr Schickfal finden!

"Ich bin ein rechter Narr, daß ich mich noch ärgere, wenn der König, die Prinzen, die Minister, die Aristoskraten, die Beamten fortwährend Ungenügendes und Thösrichtes thun; aber das kommt daher, daß ich es wirklich noch gut mit allen jenen meine, sie vor Schaben bewahrt sehen möchte; wär' ich ihr Feind, so hätte ich wahrlich alle Tage den reichsten Grund, über und über fröhlich zu sein! Bald wird nichts anders übrig sein!"

Sonnabend, ben 10. Juni 1848.

Dem französischen Gesandten Arago (nah der Stadt Rom wohnend) ist gestern Abend ein Lebehoch gebracht worden, man hat die Marseillaise gesungen und die französische Republik hochleben lassen. Er dankte mit einigen franzöfischen Worten und bedauerte, nicht Deutsch zu können. — Sin Borgang von Wichtigkeit! —

Besuch vom Grafen Cieszkowski. Ueber die gestrige Sitzung; Drohungen von Seiten der Minister abzudanken, von Seiten der Mehrheit der Nationalversammlung, ihre Berlegung an einen andern Ort zu beantragen; man sieht auch Anträgen entgegen, die Presse zu beschränken, und das Zusammenstehen von Bolkshausen zu verdieten, dessonders da letzteres Berbot auch in Paris beantragt worden! Immer besser! Das Bolk wird sich zu helsen wissen! Frage nach möglichen neuen Ministern, wo sie sinden? Das ist unsre Sorge nicht, mögen die zusehen, die neue zu ernennen haben; unsre Sorge ist, die jetzigen untauglichen abzustoßen!

Brief von Hrn. G. Julius, Redakteur der "Reitungs= balle", der mir seinen Besuch ankundigt. Er kommt Rachmittags nach 5 Uhr, und wir haben eine lange Unterredung über sein Blatt, über den Gang ber Dinge, über die Ereignisse, die uns bevorstehen. Die Thorheit der Regierung, barüber sind wir einig, treibt alles zum Aeu-Berften! Gine Berlegung der Nationalversammlung würde beren Spaltung sein, die gehorfamen Mitglieder murben folgen, die freigesinnten nicht, diese würden hier zu einem selbstständigen Varlament erwachsen, der Bürgerfrieg mare ba. Die Volksparthei bat bier in den letten Wochen unaebeuer gewonnen, sie kann auf breißigtausend ent= schloffene Rampfer rechnen, Breslau wurde fogleich bie seinigen berbeischiden. Die Monarchie könnte im Ru ger= brechen! -

Neber die Linden gegangen. Bolksgruppen, Maueranschläge, von Held, gegen Held; er hat großen Anhang. Ein Arbeiter sagte zum andern, daß ich's hörte, die von ber Nationalversammlung seien Schweinhunde; "Biele das von, aber nicht Alle", sagte ber Andre. —

Hrn. Josephy gesprochen und ihn angeseuert. Bei \* war Grenier und erzählte lebhaft den gestrigen Hergang. Er hatte den Gesandten Arago aus dem Thiergarten von Bettinen abgeholt, die Leute hatten fast drei Stunden auf ihn gewartet. Arago war sehr in Berlegenheit, sprach aber geschickt und angemessen nur das Nöthigste. Einziges Ereigniß!

Namentliche Zeugen treten auf und bekräftigen, daß Hr. von Arnim-Strick gestern das Bolk slegelhaft und frech angeredet und badurch gereizt hat, auf ihn einzustringen. Kein Mensch kannte ihn, denn wer keunt bei uns einen Minister der auswärtigen Angelegenheiten? aber als man gehört hatte, es sei ein Minister, konnte das natürlich den Drang nur steigern.

Pfingstfonntag, ben 11. Juni 1848.

Nachmittags Besuch vom Fürsten von X. Bor ein paar Tagen war er in Potsdam, wurde zum König einzgeladen, und hatte große merkwürdige Gespräche mit ihm. Er fand den König wohlgenährt und munter, ganz in alter Weise, mitunter lustig, in ganz gemeine Späße überzgehend und sich unglaublicher Ausdrücke bedienend, dann wieder etwas verdrießlich durch die Zeitumstände. Im Allgemeinen war der Hof von einer Haltung, als ob nichts vorgegangen sei, wie durch eine Klust getrennt von dem neuen Wesen. Und doch ist dieses ihnen nah genug vor Augen, denn selbst in der Hosstadt Potsdam waren am Abend der Rücksehr des Prinzen von Preußen, sagt X., nur sehr wenige Häuser beleuchtet, und allen diesen wur-

ben von Botsdamern jum Sohn Ragenmusiken gebracht, obne daß es jemand zu bindern waate. Der König sprach unter andern davon, daß es jest eine bose Reit sei, daß es früher doch für alle Welt besser gewesen, worüber man eigentlich zu klagen gehabt? X. solle es ihm boch mal fagen! Diefer, um boch etwas ju fagen, nannte ben Druck in Glaubens= und Kirchensachen, ba fuhr ber König heftig los: "Und bas fagen Sie mir, ber ich, wie Friedrich ber Zweite jeden nach seiner Façon selig werden laffe, ber ich gang tolerant bin? Wie wenig streng ich bin, bas können Sie gleich sehen, ich habe ja Humboldt bei mir! Freilich, wenn ich die Wahl habe, ist mir ein guter Christ lieber als wer keinen rechten Glauben bat. Ueberdies werden jest viele Leute, die früher Atheisten maren, glaubige Christen, wie Florencourt, von dem Radowig mir es icon vorausgesagt batte, daß in dessen Atheismus der Reim des vollen Glaubens ftede." — X. wußte gar nichts von dem Manne, den der König so rühmte. Der König fuhr fort und fagte, folde Bermandlungen würden häufig werden, in Folge von Gottes Strafgerichten, benn es fei offenbar, daß Gott seine Sand eine Reitlang abziehen wolle von der Welt, und diese ihrem eignen Bosen überlaffe, es werde jest ein paar Jahrhunderte geben der Berwilberung, wie nach der Bölkerwanderung. Dann kam er auf den ihm gemachten Vorwurf zurück und wollte bestimmte Beispiele boren; der Fürst entschuldigte sich, daß er die einzelnen Fälle nicht so genau wisse, nannte aber boch Uhlich in Magbeburg. "Nun gerade bem", rief ber Rönig voll Aerger, "hab' ich ja volle Freiheit gelaffen, aus ber Kirche auszutreten, und seine Sektirerei zu treiben". — X. wollte einwenden, daß dies Ausscheiden grade ein Unrecht geschienen, aber ber König fuhr zornig los: "Aber

freilich, das werd' ich nicht dulden, daß man auf dem Altar ein Mädchen beschläft" (der König gebrauchte den niedrigsten Ausdruck), — X. fragte ganz erschrocken: "Ist wirklich so was vorgekommen?" Aergerlich erwiederte der König auf diese Frage: "Nun, ich rede nur sigürlich!" — X. erwähnte der gemäßigten Opposition auf dem Bereinigten Landtage: "Was?" suhr der König auf, "das war grade die allertreuloseste und niederträchtigste, die hat am meisten verschuldet!" — Ich dachte das um so weniger, versete X., als grade die jezigen Minister aus der Mitte jener Opposition genommen sind. — "Nun, das ist schlimm genug!" antwortete der König mit verächtlichem Grinsen. — Bon "seinen lieden Berlinern" sprach der König mit Grimm und Berachtung als von einer Nacaille!

# Pfingstmontag, ben 12. Juni 1848.

Der Fürst von X. erzählte mir noch folgenden Borgang in Potsdam. Einige hundert Arbeiter wandten sich in ihrer Noth an die dortige Regierung mit der dringenden Bitte um Arbeit, die Regierung wies sie ab und dem Magistrate zu, dessen Psticht es sei, ihnen Arbeit zu verschaffen; der Magistrat aber wies sie ebenfalls ab und ließ einige der Leute, die sich heftig geäußert hatten, in Haft nehmen. Die trostlose Schaar wandte sich nun mit ihrem Anliegen an den König; dieser sprach mit ihren Abgeordeneten, las ihre Borstellung und sagte: "Lieben Leute, ihr habt ganz Recht und euch muß geholsen werden; geht nur wieder zur Regierung und sagt, daß ich euch schiede und der Regierung besehle, euch Arbeit zu schaffen!" Froh gehen die Leute hin, allein die Regierung weist sie wieder ab, sagt ihnen, sie sollen das Wort des Königs dem Ma-

gistrat bringen, und als sie von diesem wieder zurückgewiesen werben und endlich ihr Unwillen ausbricht, wersben wieder einige verhaftet. Der Hofgärtner Sello legt sich endlich in's Mittel und nimmt die ganze Schaar in Arbeit, da es in den Königlichen Gärten grade viel zu thun giedt. Aber welch ein Hergang ist dieser! — Der Fürst sagte mir noch: "Den großen Herren ist gar nicht zu helsen noch zu dienen, sie leben in einer andern Welt wie abgeschlossen, man muß zusehen, wie sie ihr Schicksal machen und leiden." —

Seneral von Brangel hat nun wieder Befehl zum Borrücken empfangen. Welch trauriger Feldzug! Welch unberechenbarer Schaben für die deutsche Sache! Unstre Minister verdienten die größte Strase dafür. Und welche niederträchtige Instruktionen hat man dem Hrn. von Wilsdenbruch ertheilt! Die Preußen, läßt der König durch ihn den Dänen im Vertrauen sagen, hätten vor allem den Zweck, durch ihr Einrücken die republikanischen und radistalen Bestrebungen in den Herzogthümern niederzuhalten! Sine wahre Insamie! Wer hat das angegeben, wer es unterzeichnet? Also gegen das Volk, nicht für das Volk!

— Und nun stehen die Betrüger und Gleisner am Pranger der Dessentlichkeit! Was können sie noch für Vertrauen hossen?

Besuch vom Grafen von Kehserling. Der belgische Gesandte Hr. Rothomb hat ihm gesagt, binnen kurzem würde der Graf von Paris mit einer Regentschaft wieder an der Spize von Frankreich stehen. Ob Nothomb das wohl selber glaubt? —

Besuch vom Justizrath Schleiben. Ueber die schleswig-holsteinische Sache. Hoffnung besserr Wendung. Die holsteinischen Eruppen betragen gegen 11,000 Mann, sind aber fast gar nicht gebraucht und beschweren sich bitter bei Wrangel beshalb, ber sich mit Scheingründen entschuldigt; der anfängliche Grund war wohl, daß die Preußen die Ehre des Kampfes für sich haben wollten. —

Der Fürst von Wittgenstein hat einen Brief vom Fürsten von Metternich erhalten; dieser schreibt sehr gefaßt ohne Klage. —

# Dienstag, ben 13. Juni 1848.

Besuch vom Obersten von W., in der größten Hige. Er sprach seine Unzufriedenheit mit der Kriegsführung in Schleswig aus, meinte, unsre Lorbeeren dort seien gering, wir hätten wohl einige Tapferkeit, aber wenig Einsicht gezeigt, die Truppen sind mißmuthig und murren, Wrangel ist ein Friedensgeneral, auch schon viel zu alt. Wir haben noch keine Kanone oder Fahne erobert, und lassen den Dänen einen Brückenkopf!

Das Ministerium hat eine Verordnung burchgeset, nach der künftig das Maximum einer Zivilpension 4000 Thaler sein soll. Auch in den Reisegebühren der Beamten bei Dienstreisen sind Ersparnisse angeordnet. —

Der Polizeipräsident von Minutoli verbietet die Ansammlungen von Menschen in der Rähe der Singakademie und überhaupt; die Bürgerwehr soll einschreiten. Ob man folgen wird? —

Die "Zeitungshalle" bringt Zeugen über die Insolenz des Ministers von Arnim, und daß er sich die Höflichkeitslehre unbesonnen zugezogen hat. Schande hat er zum Schaden obenein! Aber Held's "Lokomotive" tadelt sehr das Bedrohen und Bedrängen der Abgeordneten, mahnt bringend zur Ordnung und Ruhe, die "Zeitungshalle" ebenso. In biesen Mahnungen ist eine Art Ehrbarkeit, die jedoch so wenig ausrichtet, als das Zureden zum Frieden und zur Bersöhnung, wenn sich zwei Leute schlazgen wollen. Der Grad der Erditterung entscheidet hier; wer sich betrogen und verrathen glaubt, der schreitet zur Gewalt. Das Bolk gehorcht hierin einem unvertilgbaren Raturtriede, und in gewissen Fällen ist jederman so wie das Bolk, der Gebildetste und Feinste. Dann ist es eben ein Kriegszustand, in dem man sich besindet; in diesen aber wirft uns wider unsern Willen das elende Ministerium immer zurück. —

Der Minister Camphausen soll sich dem Könige überaus zugethan erweisen, von ihm mit Vorliebe sprechen und ihm daher auch angenehm sein. Das wird aber nicht hindern daß der König ihm recht gern die Entlassung giebt, wenn es erst so weit ist! —

Ich habe mir unsre politische Lage überdacht; sie ist schauderhaft! Sollte der Krieg wider die Kussen, der auf's neue sehr droht, bald unvermeidlich werden, so haben wir tausenbsache Rachtheile, die wir früher nicht hatten. Alle Polen, statt für uns, gegen uns! Ein unermeßlicher Unterschied! Unsre größte Hoffnung müssen die Franzosen sein. Bor drei Monaten hätten wir ihnen zugleich und den Russen die Spize bieten können.

Mittwoch, ben 14. Juni 1848.

Im Kastanienwäldchen und um die Hauptwache her größere Bolksmengen als je! Natürliche Folge des Mi= nutoli'schen Verbotes! Es sind dort ein paar Bataillone Bürgerwehr aufgestellt, aber vom Major Blesson in so dummer Beise, daß sie weder den Zusammenlauf der Menschen hindern, noch die Singakademie sichern. Die Bürger stehen aufmarschirt, Gewehr beim Fuß, und sprechen untereinander, oder mit Bekannten, die herantreten, Tausende gehen und stehen umher, es ist ein Gebrause munterer Stimmen, das selbst in seiner Absichtslosigkeit drohend klingt, man ruft der Bürgerwehr lachend zu, sie solle doch lieber nach Hause gehen! Die Gruppen sind sehr gemischt, seine Herren und rohe Arbeiter, Studenten, Lehrburschen, Damen mit Sonnenschirmen, Handwerker. In einer Gruppe wagte ein großer, entschlossen aussehender Mann dem Bolke strenge Lehren zu geben, was aus dem Mißbrauche der Freiheit entstehen werde 2c.

Der Hofmarschall Graf von Keller macht in den Zeitungen bekannt, die ehmaligen Minister Eichhorn, Thile und Stolberg seien seit dem 18. März vom Könige nicht zur Tasel geladen worden. Unanskändig und in dieser Art gar nicht nöthig. —

Derselbe Hosmarschall hatte unglücklichst den heutigen Tag gewählt, um an die Schlosportale die Eisengitter besestigen zu lassen, an die man seit hundertundvierzig Jahren nach dem 18. März zuerst gedacht. Große Auferegung des Bolkes; die Bürgerwehr konnte nicht hindern, daß ein großes Gitter durch Arbeiter ausgerissen und bei der Kurfürstenbrücke in die Spree geworfen wurde, ein andres, kleineres schleppten die Studenten auf die Universität. Das Bolk rief, das Schloß sei hundert Jahr offen gewesen, könne auch ferner offen bleiben.

Nachmittags großer Zusammenlauf rings um das Zeugshaus, das Bolk wollte, die Soldaten sollten heraus. Generalmarsch geschlagen, die Bürgerwehr ausgerückt. Blesson hatte schon im voraus die aufregendsten, dümmsten Borschriften drucken lassen. Es kam zu Thätlichkeiten am

Brandenburger Thor, am Reughaus, in der Müngstraße, einige Bürger schossen auf das Bolk, es wurden einige Leute getroffen, gleich erscholl bas Geschrei nach Waffen. Ich war mit Ludmilla ausgegangen, wir sahen die Leute vom Reughaus ber laufend und Tücher schwenkend zu ben Waffen rufen, allein bald auch ftarke Abtheilungen Bürgerwehr vorbeiziehen, die erklärten, nicht gegen das Boll fechten zu wollen; sie zogen zum Theil mit vielem Bolke vor das Kriegsministerium, um das Wegnehmen ber Truppen aus bem Zeughause zu verlangen. Das erstidte den Kampf. In der mondhellen Nacht kam es aber noch bazu, daß das Zeughaus vom Volk erdrungen und bie Solbaten baraus fortgeschickt wurden, Tausende von Gewehren und viele Augeln und Blei wurden berausge= nommen, Blesson mit seinen dummen Anstalten richtete nichts aus! Erft der handwerkerverein und die Studentenschaft brachten die Leute gegen Morgen dahin, das Reughaus zu verlaffen, worauf sogleich wieder Solbaten bingesandt wurden. —

Die Stadt war sehr unruhig, und es war vieles mög= lich! —

In der Nationalversammlung waren die Minister dies= mal wenigstens so klug, gegen die Verlegung derselben sich zu erklären! Großes Geschrei wegen der Sicherheit der Personen. Jung sprach das Rechte und Tüchtige.

Donnerstag, den 15. Juni 1848.

Endlich, endlich steht Colomb's Abberufung von Posen in der Zeitung! Er ist zum Gouverneur von Königsberg ernannt. General von Brünneck ersetzt ihn in Posen. Ueber vier Wochen hat dies zu bewerkstelligen gekostet! — Der General von Pfuel hat nun endlich den Belagerungs:

zustand von Posen aufgehoben, da die Ruhe hergestellt ist! —

Man wird nun nach und nach inne, daß Wrangel kein Feldherr ist. Aus den kleinen Gesechten, die sehr ungeschickt geführt worden, machte man großes Wesen, das preußische Prahlen war wieder im vollen Gange (im Jahre 1813, wo die größten Thaten geschahen, war es ganz abselegt!) und noch jetzt erläßt der alte Mann Belobungen an die Truppen, als hätten sie eine Leipziger Schlacht gewonnen. Der neue Blücher "Drauf" ist dis jetzt noch nicht recht gelungen! — Und der Krieg der Desterreicher in Italien! Radeth, der angebliche Sieger, geht auf Vicenza zurück. Daß man diesen Unterdrückungskrieg noch sortsetzt, ist ein Gräuel! Und Deutsche schen Italiäner gestnechtet wünschen kann, ist selber der Knechtschaft werth, ist schon ein Knecht. —

Ich ging aus; ber Plat vor ber Singakabemie und die Hauptzugänge zum Zeughause waren heute zweckmäßig abgesperrt, aber noch immer viel Bolk angehäust. Der russische Gesandte von Mehendorff kam aus der Gegend, ich mußte lachen, denn mir siel ein, daß die Leute gesagt, er werde immer gesehen, wenn Unruhen eintreten, er mache sie mit russischem Geld!

Der Minister von Canit ist mit Tochter und Schwäsgerin heute nach Freienwalde abgereist. Die Leute sehen dies als Flucht an.

Gegen Abend ging ich eine Strecke in den Thiergarten; es waren Soldatenposten dort ausgestellt, Uhlanen und Fußvolk, um zu verhindern, daß die aus dem Zeughause geraubten Waffen nicht fortgeschafft würden. Aber die Leute denken nicht daran, die Waffen aus der Stadt zu

bringen, sie wollen im Gegentheil sie in der Stadt gebrauchen. — Blesson hat den Besehl niederlegen müssen, er hat sich als durchaus unfähig gezeigt. — Der Kultusminister Graf von Schwerin hat abgedankt.

Die zwei Bataillone des 20. Landwehrregiments und das Garbelandwehrregiment find auf heute einberufen, um mit der Bürgerwehr gemeinsam den Dienst zu versehen; die Bürger haben es gewünscht.

In der Nationalversammlung ist heute mit einer Mehrsheit von 46 Stimmen der Antrag beschlossen worden, einen neuen Berfassungsentwurf auszuarbeiten. Jung, Uhlich und Andre hatten das Geschrei wegen Unsicherheit der Versammlung zum Schweigen gebracht. Die Minister schwach, halb, ängstlich!

Radesty geht nach Vicenza zurück!

In den Memoiren der MUe. de Montpensier die Gesichichten von Lauzun gelesen.

Prag in Aufstand und Kampf! Es wird gebüßt werben, daß der Fürst von Windischgrät dort den Befehl führt!

Freitag, den 16. Juni 1848.

Man wird endlich besorgt wegen der Russen; Posen und Thorn werden schleunigst in Stand gesetzt. Aber welch ein Kriegsminister ist da, ein Graf von Kanitz, der sich selbst für unfähig hält, und sein Macher Grießheim, der ein falscher Bruder ist und die Russen zu Bundessegenossen wünscht!

Wenn der König noch jetzt zu zwei Verordnungen sich entschlösse! 1) Er sei falsch berathen worden, der Nationals versammlung einen Versassungsentwurf vorlegen zu lassen,

sie solle selbst einen ausarbeiten, und 2) Bolksbewaffnung nicht in Berlin allein, sondern durch das ganze Land. Damit wäre mehr zu retten, als mit dem kleinlichen, dum= men Widerstande, der nur erbittert.

Heute wird es wieder recht klar, wie herrschend noch die verkehrtesten Staatsansichten sind; tausend nothleidende Arbeiter zu verpstegen, für sie auf einige Zeit zu sorgen, dis sie wieder selbst etwas verdienen, das erklärt man für Unsinn, für lächerlich, für unmöglich; aber Tausende vom Pflug und vom Handwerk abzurufen, um sie als Landwehr zu besolben und zu verpstegen und zum Schildwachtstehen zu verwenden, das ist ganz leicht und im Nu verssügt, dazu sehlt es nicht an Geld, das ist richtig, versnünstig! Und so geht das Falsche durch alle unsre Zustände und Verhältnisse!

Die gestrige Abstimmung in der Nationalversammlung wurde durch Hansemann's erdärmliches Feilschen doch wieder abgeschwächt und zu einer Halbheit. Er wollte die Bereindarung retten, auf welche die Bersammlung berusen sei, die Nation habe diese durch die geschehenen Wahlen angenommen, dadurch gebühre dem Könige die Initiative! Der schändliche Sophismus, die verrätherische Insinuation, gingen nicht durch, aber man verstand sich doch, die Ausarbeitung eines neuen Versassungsentwurfs nicht an die Spitze zu stellen, sondern in den Hintergrund. Ein elender Gewinn für die Minister, aber doch eine Beschwurzung der Sache! Hol der Teusel diese Textbrecher! Schwerin ist schon fort, Arnim=Strick steht auch am Abschied, Kanitz beßgleichen, aber auch der seige Camphausen muß abtreten und Hansemann dazu!

Abends mit Ludmilla ausgegangen. Im Kaftanien= wäldchen waren ftarke Gruppen, heftige Stimmen klagten,

man halte nicht Wort, man betrüge sie seit drei Monaten mit Richtsthun und Vorenthalten, das Volk müsse Waffen haben und werde sie bekommen 2c. Mittlerweile fordert das Gericht die geraubten streng ein, fordert alle Bürger auf, die verborgenen anzugeben, droht mit schweren Strafen 2c. —

### Sonnabend, ben 17. Juni 1848.

36 habe mir bisher die möglichste, redlichste Mübe gegeben, alles Gute und Glänzende, mas ich im Rönige weiß ober voraussete, zu praktischem politischen Zweck zusammenzufaffen und geltend zu machen; aber vergebens! Er leidet es nicht, er zerrt und wirft das Gebilde gleich wieder auseinander, thut alles, jene Absicht zu vereiteln, bloßzustellen, Lügen zu strafen. Auch den guten Willen. an den ich bisher noch gern habe glauben wollen, muß ich fahren laffen, wenigstens ist er nicht in der Gestalt vorhanden, in der allein er nützen könnte! Jeden Tag wird es Klarer, daß der König nur dem Zwange nachgegeben bat, daß er beschämt und ergrimmt darüber ift, daß er bie Richtung, die er zu halten versprochen bat, verwünscht und haßt, in ihr nicht fortschreiten will, von ihr ablenken möchte. Seine Minister, die er doch ebenfalls haßt, dienen ibm dabei trefflich. Das Bolk hat gute Merke, ift miß= trauisch und wachsam. Die Revolution ist daber nicht zu Ende, der Krieg dauert fort, man darf sich nicht wunbern, daß es noch Schlachten giebt und der eine Theil aans besieat wird.

Sonntag, ben 18. Juni 1848.

Nicht unmittelbar in Preußen, aber in Kopenhagen und London bat Rußland in Betreff unfrer Verhältniffe zu Dänemark jett eine brobende Sprache geführt. scheint unvermeidlich zum Kriege kommen zu muffen, vor drei Monaten für Deutschland das größte Beil, jett ein unabsehbares Ungluck! Unfre Regierung bat den Ruffen trefflich in die Sande gearbeitet, die Polen, unfre Borkämpfer gegen Rußland, haben wir jest zu Feinden, und alle Slawen: unfre Kriegsmacht ist zersplittert, unsicher, verwildert, das Autrauen verloren. Im besten Kalle können wir erst an der Elbe den Ruffen Halt bieten. Aber ein Schrei bes Entsetens wird gang Deutschland burchzucken, furchtbare Anklagen werden gegen uns aufsteben, man wird die Regierungen des Verraths bezüchtigen, sie für unfähig erklären, — vielleicht gewinnt die Volkssache eine Diktatur, einen Seilsausschuft, der sie rettet, vielleicht! Indeh können wir ein schreckliches Jahr erleben, die gräßlichsten Zerrüttungen und Verluste erleiden! — Desterreich hat uns wenig Beistand zu bieten, es erschöpft seine Truppenmacht im unfinnigen Kriege gegen Italien und zerfällt mehr und mehr. Schrecklicher Kampf in Brag! —

Es kann aber auch ganz anders kommen, als es sich jetzt anläßt. Es kann jeden Augenblick in Rußland selbst eine Beränderung eintreten, und mich wundert nur, daß sie nicht schon geschehen ist. Es kann auch sein, daß die Russen bestimmt sind, die Revolution und Freiheit sich bei uns zu holen, — freilich mit unsrer Beschwerde, aber doch schließlich auch unsrer Sache zum Heil! —

Die Prinzessin von Preußen bemüht sich, ihren Liebling Schleinit an Arnim-Strick's Posten zu bringen. Sie wenbet sich beswegen an Camphausen, der den meisten Einfluß beim Könige hat. Aber Camphausen hat selber Luft, die auswärtigen Angelegenheiten zu führen, er gefällt sich im Kreise der Höfe und der Diplomatie, und traut sich alle erforderliche Klugheit und Feinheit zu.

Die Bolksfreunde Dr. Lövinsohn und Korn so wie Urban sind in Berhaft. Held soll gesucht werden. Man will sie als Anstifter der Unruhen beim Zeughause vor Gericht stellen. In der Bolksversammlung dei den Zelten wurde kräftig für sie gesprochen und die Behörde beschuldigt, daß schon mehr als die gesetliche Frist verstrichen wäre, ohne daß ihnen gesagt worden, wessen sie angeklagt seien. Auch das Bolk wurde vertheidigt wegen des Wassenstreundes; es habe ein Recht auf Wassen aus dem Versprechen des Königs, es sei natürlich, daß die Leute am Ende auch dies Recht mit Gewalt ausübten, wie alle andern, die ihnen im Guten nicht gewährt werden. Mehrere Bürgerssleute sprachen kräftig und gut.

In Voltaire gelesen und in Kant.

Montag, den 19. Juni 1848.

Besuch vom Minister von Canit, der auf einige Stunsben von Freienwalde hierher gekommen ist. Er erzählte mir merkwürdige Dinge von dem eben abgegangenen Minister von Arnim-Strick, den er für stellenweise toll erklärt; derselbe war früher ganz freundschaftlich mit Canit, aber auch ein Mucker, und äußerst hoffährtig; aus Paris schrieb er oft die unsinnigsten Dinge. "Jett hat er die Karre in den Dreck geschoben, mag nun ein Andrer sie wieder herausbringen!" Unsre politischen Verhältnisse hat er ganz verdorben.

Rachher kam gr. von Weiher; er arbeitet im Stillen

mit Erfolg an Bewaffnung der Gesellen und Arbeiter unter dem Namen der Hülfswehr; auch ist ein Ausschußthätig, um die Befestigung und Vertheidigung von Berlin zu berathen.

Hr. von Schleinit ist zum Minister der auswärtigen Angelegenheiten ernannt. Die Prinzessin von Preußen hat durch Camphausen gesiegt! — Auerswald, furchtsam und zu schwach für das Ministerium des Innern, will es mit dem Kultus versuchen! —

· Bakunin, von den Russen gefordert, wird ausgeliefert, wenn er in's Preußische kommt; der Polizeipräsident hat Herrn Dr. Müller aufgefordert, seinen Freund zu warnen. Wenn es nur nicht zu spät ist! —

Abends mit Ludmilla zu \* \*. Es kam vielerlei zur Sprache. Die neuesten Nachrichten aus Prag, wo Windischgrät besiegt und abgesetzt worden, der Protest Frankreichs gegen die in Posen beabsichtigte Theilung.

Blesson erscheint den Leuten als ein Verräther, der absichtlich die Bürgerwehr als unzuverlässig angegeben, dann sie ohne Befehle gelassen, um die Nothwendigkeit der Herbeiziehung von Truppen darzuthun, was denn auch geschehen ist. —

Der abgegangene Minister von Arnim-Strick nannte öffentlich Lamartine'n seinen edlen Freund, und insgeheim hielt er sich an den russischen Gesandten von Meyendorss, mit dem und Circourt er die Polensache so zurechtlegte, wie sie in Paris vorgetragen werden sollte. In derselben Zeit aber hielt er auch Reden wie diese: "Nun soviel haben wir einstweilen gewonnen, daß wir Louis Philippe los sind, Metternich los sind, — den Kaiser Nikolaus werden wir auch wohl los werden!" Er deutete dabei an, der Kaiser sei sterblich, was um so mehr auffallen

mußte, als Circourt eben dem Kaiser die Anzeige hatte zukommen lassen, er habe sich polnischer Meuchelmörder zu gewärtigen! Welche Mischung von Zweizungigkeit, Lüge, Verrath, Augendienerei, Dummheit! Arnim hatte, um sich zu heben, troß seiner Vertraulickeit mit Meyensborss, in seinen Noten eine grobe und plumpe Sprache gegen Rußland angenommen, was großen Aerger verursachte. Meyendorss sechtes mehr anzusangen sei; am Ende ist er zumeist durch russischen Vetrieb gefallen!

Schöne Briefe von Frau von Dubevant über die Revolution. Brief der Gräfin d'Agoult an Fanny Lewald im "Courrier français".

Entwurf ber Abresse in unsrer Nationalversammlung.

Dienstag, ben 20. Juni 1848.

Ich ging aus, traf unter ben Linden Hrn. von Weiher, ber eben von einem Abgeordneten gehört hatte, das Ministerium Camphausen habe abgedankt, weil es nicht Mittel wußte, sich zu ergänzen, und auch wegen des Abreßentswurfes; der Abgeordnete Küpfer, der mit dem ehmaligen Minister Grafen von Alvensleben aus der Sitzung kam, bestätigte die Nachricht. Man vermuthet, Hansemann werde ein neues Ministerium bilden.

In der "Zeitungshalle" wird der Oberstlieutenant von Griesheim tüchtig angegriffen, sein Bericht über den Zeugshaussturm wird einer ganz falschen Auffassung, vieler Entstellungen und Berschweigungen beschuldigt, mit Anssuhrung einzelner Thatsachen, die von Zeugen mitgetheilt werden.

Mittwoch, ben 21. Juni 1848.

Mir wird die Genugthuung, jest täglich an vielen Orten meinen Sinn und meine Ansichten ausgesprochen, meine Urtheile wiederholt, meine Winke benutt zu sehen. Oft kann ich den Ursprung solcher Aeußerungen gradezu auf mich zurückleiten. Da ich keine Reden zu halten versmag, an keiner öffentlichen Berathung Theil nehmen kann, sogar für meine politischen Aufsätze keine sichere Stätte habe, so ist es mir ein großer Trost, aus jener Wahrnehmung das Bewußtsein zu erhalten, in unsrer großen Entwickelungszeit doch kein unnützer Knecht zu sein. Wie ernst es mir mit der Sache ist, erkenne ich recht daran, daß mir der Name so gleichgültig wird. Mir ist zu Muthe wie einem Soldaten in Reih und Glied, ich schieße meine Kugeln in den Feind hinein, sie haben weder Auf= noch Unterschrift.

Besuch von Weiher; über die Hülfswehr als Zweig ber Bürgerwehr, die Besestigung von Berlin. \*\* kam von Potsdam; über den Ministerwechsel; was ich von Schleinig halte? Nicht viel! Ein Schönling und Schwächling, ein Frauenknecht. — Ich ersahre, daß Camphausen dem Prinzen von Preußen eine zweckmäßige Rede ausgearbeitet hatte, die auch angenommen war, dann aber ohne Rücksprache mit jenen matten geringen Worten vertauscht wurde, die der Prinz wirklich sprach, zur größten Ueberraschung und Entrüstung aller Minister; wer diese Vertauschung gemacht und gewollt, ist nicht zu ermitteln. \*\* schwieg bei der Frage.

\*\* ist auch nicht ohne Fleden der Hoflust; die tägliche Gewöhnung bringt allmählig dahin, daß man Schwarz, wenn auch nicht gradezu Weiß, doch etwa Grau nennt; die Bolkssache schwindet ihm unter dem Schimmer des Hofwesens, er sieht zu leicht anstatt des Volkes nur Pöbel. Die Stürmung des Zeughauses ist auch ihm nur Raubstucht und Dieberei. Ich sehe das Ehrgefühl und das Ristrauen des untern Volkes darin. Die geringste Klasse hat jest mehr Gefühl von Ehre, als die oberen, die von jeher damit feilschen und markten. —

Das Zeughaus und die Pulverthürme werden jetzt nach Spandau entleert; man hat es diesmal öffentlich angezeigt. Die Raßregel ist nothwendig in Aussicht eines Russensbefuches. —

General von — schidte mir die Schrift des Majors von Boigts-Ahet über die polnischen Sachen. Sie ist in Auftrag Colomb's geschrieben, und schwitzt aus allen Blättern die Gleißnerei der Mäßigung wie die Zurechtmachung der Angaben! Ein treuloses Partheistück! —

Camphausen soll vom Könige beauftragt worden sein, eine Berfügung in Folge eines Schreibens vom russischen Kaiser zu treffen, welches in seiner Gesammtheit mitzutheilen der König verweigerte. Darüber soll es zum Bruch gekommen sein.

Donnerstag, ben 22. Juni 1848.

Es ist ein großes Mißverhältniß für mich, daß ich in meinen Gesinnungen zu jüngern mir größentheils unbekannten Leuten stehe, meinen Altersgenossen und überhaupt meinem näheren Umgang eigentlich fremd bin. Es ist traurig, wie sehr ich allein stehe! \*, auf den ich früher bis zu einem gewissen Grad rechnete, ist mir ganz abgefallen und \*\* neigen sich mehr und mehr abwärts. Sie ließen sich eine Wendung der Dinge gefallen, die manches Erwänschte gewährte, aber damit sollte es nun genug sein,

ber Anfang sollte zugleich das Ende sein; da dies nun sich anders zeigt, so trüben sich die Blicke oder zeigen gar Abscheu. Wär' ich nur rüstig, nicht durch tägliche Kränklichkeit gehindert, ich ginge noch frisch mit den Jüngeren voran!

Besuch von Weiher. Angaben über die vermuthlichen neuen Minister, die Vorschläge sind erbärmlich, die Versbindung unhaltbar, man quält sich im Schwachen, Verstehrten, Untauglichen ab und will das Rechte, das einzig Heilsame nicht thun. Es geht nicht mit dieser Potsbam'schen Halbheit und Dummheit, es geht nicht! Das Königthum richtet sich unrettbar zu Grunde, darin ist es folgerecht in allen seinen Handlungen. —

Es soll jest beschlossen sein, daß kein Gehalt über 4000 Thaler, keine Pension über 3000 betragen soll. Der ehmalige Minister von Werther ist von 18,000 Thalern dadurch auf 3000 herabgesett; er hatte sich erklärt, mit 12,000 zufrieden sein zu wollen! — Auch meine Pension sieht einer Kürzung entgegen, wiewohl sie nach früherer Schähung nur niedrig ist. Immerhin! Ich nehme jede mich persönlich treffende Bedingung der Revolution willig an. Die Freude, diesen Umschwung der Dinge noch erlebt zu haben, kann mir nur dadurch getrübt werden, daß ich die Gestaltungen der Bolkssache und Freiheit so heillos verschleppt, die nichtswürdigsten und verderblichsten Rathsickläge noch immer berrschen sebe!

Demokratische Vereine am Rhein und hier in Zusammenhang. —

Der Minister Camphausen hat nach seiner Abdankung noch dem Magistrat vorzuhalten sich erdreistet, wie der Zustand der Stadt eine Schande und Schmach für sie und das ganze Land sei, die Unruhe müsse aushören, und dergleichen gemeine Redensarten mehr. Ich hätte ihm dienen wollen, ich hätte ihm seinen Borwitz gebührend verwiesen und ihm gesagt: "Sie sollten doch nur das Maul halten! Sie und Ihre Gesellen allein, ja Sie Minister allein, sind an der Unruhe schuld, denn wie kann das Bolk ruhig sein, wenn es oben nichts geordnet, nichts in Thätigkeit, sondern alles in den Händen unfähiger, zaghafter Minister täglich schwanken und lahmen sieht?" Und noch jetzt wird es so fortgehen! Camphausen wird als Geäfster noch serner dem Hose dienen, anstatt in der Opposition jetzt die Ränke aufzudecken, lieber sie vertuschen und neuen dienen!

Freitag, ben 23. Juni 1848.

Es wird immer klarer, daß der Minister Camphausen sich vor dem Uebergreifen der Hoseinstüsse zurückgezogen hat, denen er anfangs geschmeichelt zu sehr nachgab, nacher aber erschreckt sich zu widersetzen begann. Dies dreimonatliche Ministerium hat unsre ganze Sachlage zum Schlechten verändert und der neuen Entwickelung überaus geschadet, noch mehr aber dem Königthume, dem es geställig war, dessen geheime Neigung und alte Gewöhnung es offenbar werden ließ, und für das im Bolke jede Großmuth, die ihm vieles zurückzugeben bereit war, jest erstickt ist. —

In Spandau wurden am 14. die Eisenbahnzüge durch Soldaten aufgehalten und die Schienen aufgenommen. Der Ariegsminister hatte keinen Befehl gegeben, er war aus Potsdam gekommen, also vom Hofe, der sowohl die Flucht aus Berlin als den Zuzug von Hamburg hemmen wollte. Die Narren dort fürchten und erwarten mit jedem Tage

die Verkündigung der Republik, woran hier nicht gedacht wird; aber dadurch, daß man es immer erwartet, bald den einen Tag, bald den andern dazu mit Gewißheit annimmt, dadurch bringt man die Leute auf den Gedanken, daß die Sache eigentlich ganz natürlich, räthlich und ausführbar sei. Viele Aristokraten scheinen den Ausbruch herbeizuwünscheu, damit er ihnen das volle Recht gebe, das unbedingte Königthum wiederherzustellen.

Es ift ganz entschieden, daß Rußland uns mit Krieg broht, wenn Wrangel wieder in Jütland eindringt! Und es ist ganz entschieden, daß die Minister uns so wehrlos gemacht haben, nun gar keinen Krieg bestehen zu können! Fortwährend ziehen preußische Truppen westwärts, anstatt ostwärts! Wir würden hossentlich späterhin die Russen schlagen und strasen, das glaub' ich sest, aber nicht ohne Hülfe der Franzosen, und für den Ansang wäre ein Drittheil von Deutschland dem Feinde preisgegeben. —

Der schreckliche Kampf in Prag ist weniger ein Rampf gegen die Tschechen als einer gegen das Bolk gewesen, und nicht die deutsche Sache, sondern die brutale Militairzgewalt hat dort gesiegt. Daß aber das Bolk in sich gespalten war, Tschechen und Deutsche, und letztere weniger eifrig als jene, hat diesen Sieg möglich gemacht. Gegen die Tschechen sind die meisten deutschen Stimmen unzgerecht.

Sonnabend, ben 24. Juni 1848.

Kein neues Ministerium! Pfuel ist ohne Minister= Instruktionen abgereist, bloß mit benen bes Hoses, denn das alte Ministerium bestand nicht mehr, ein neues ist noch nicht fertig. Alle Tage kommen neue Berichte über das grausame, ränderische Wüthen der preußischen Soldaten und Beamten so wie der andern Deutschen im Posen'schen gegen die Bolen. Diese Nachrichten treten bezeugt und beglaubigt durch Namen hervor, die sich allem Haß der Sieger daburch bloßstellen. Außer einem Hrn. von Treskow, Grassen von Lüttichau und besonders dem Landrath (und leider Abgeordneten) Bauer, wird auch der bekannte Paul Ebers vieler Schändlichkeiten bezüchtigt; er antwortet heute in der "Bossischen Zeitung" einem seiner Ankläger, dem Grasen Bninski, sehr quatsch, wie der Berliner sagt.

Der demokratische Klub in Frankfurt am Main will seine Hauptthätigkeit in Berlin gründen. Dieser Schrecksichuß wirkt Entsehen am Hof und in den Behörden, man sieht den Untergang vor Augen! Man will die neuen Ankömmlinge sogleich ausweisen. Auch im Königreich Sachsen will man sie nicht dulden. Als wenn das soginge!—

Brief aus London von einem Herrn Le Dhuy, Aufsforderung an einem neuen Wochenblatt "Le spectateur de Londres" Theil zu nehmen. Ist das das Metternichs Guizot'sche Blatt? Wie schlecht kennen mich die Leute, wenn sie meinen, ich soll daran mitarbeiten! —

Es ist jest Mode, von gewissen Seiten mit biederem kläglichen Ernst die Ueberzeugung auszusprechen, daß in Potsdam an Reaktion gar nicht gedacht werde, ebenso, daß auch nicht die geringste Aussicht zum Russenkriege vorbanden sei! —

Am 7. Juni waren die vormaligen Minister von Thile, Stolberg und Sichhorn zur Grabfeier in Charlottenburg beim Könige; diese Thatsache bezeugt der Präsident von Kleist, dem ich übrigens darin beistimme, daß ein solches Zusammentreffen durchaus kein Grund zur Verdächtigung ist. Aber es sind andre Gründe genug vorhanden! Man athmet in Potsdam die Reaktion, sie stedt in allen Ge wohnheiten, Neigungen, Bünschen, offenbart sich in tausend Handlungen und Zügen immersort. Zu einem Plan haben sie es freilich nicht gebracht, das geht über ihre Geisteskräfte! —

Geset wegen Unverletharkeit der Bolksvertreter. Aus Anlaß der Begebnisse des Predigers Sydom. Das Geset ist gut, verräth aber seinen Anlaß nicht, indem es gegen solche Begegnisse grade gar nicht schützt, sondern nur gegen die Behörden.

Anschlagzettel aller Art, "Tod den Ruffen" ist einer überschrieben, andre sprechen von den Vorschlägen zum neuen Ministerium 2c.

In Kant gelesen und in Rosenkranz.

Sonntag, ben 25. Juni 1848.

Hr. Dr. Friedrich Kapp, Direktor des Gymnasiums zu Hamm, war bei mir, ein Freund des Hosgerichtsraths Schnitger zu Greifswald, und ließ mir seine Schrift: "Aufruf zur Umgestaltung der deutschen National-Erzie-hung", worin viel Kühnes und Scharfes, — auffallend ist es, daß er aus der Kinderzeit die Mährchen, aus der höheren Schule "die verstand und maßlosen Epiker" versbannen will.

Die "Neue Berliner Zeitung" sucht durch weitere Probenummern sich bestens zu empsehlen. Pitt-Arnim Lobt sie nach Aräften, aber diese Kräste können nicht viel. Das Blatt ist mittelmäßig im schlechtesten Sinn, erscheint in der Geheimen Oberhosbuchdruckerei und ist unter der Raste wohl nur die icon mehrmals in der Geburt erstickte Gebeime-Raths-Zeitung.

Montag, ben 26. Juni 1848.

Bas ich in diesen Blättern aufschreibe, pflegt mir meistentheils nach einiger Zeit gedruckt vorzukommen. Gi=niges rührt wohl auch von mir her, indem Andre das Gehörte wiederholen und geltend machen; aber auch ohne diesen Zusammenhang erfolgt die Sache aus ihrer eignen Ratur. Ich stehe durch Zusall auf einer Anhöhe der Grsfahrung und Mittheilung, wo mir vieles früher zur Kenntniß und Einsicht kommt als Andern, die entweder tieser stehen, oder, wenn eben so hoch oder höher, doch den Blick nicht dahin wenden, wo das Rechte zu sehen ist.

Ein Extrablatt zum "Staatsanzeiger" bringt uns das neue Ministerium. Ein Zwitterding ohne Saft und Kraft. Wir gehen von Halbheit zu Halbheit, und erschöpfen alle falschen Bege, ehe wir uns zu dem rechten entschließen. Schredenstein ist beibehalten, aber Schleinis hat weichen mussen; wie wird die Prinzessin von Preußen klagen! — Unfre Sachen gehen schlecht.

Ich ging aus, den Zwischenraum zweier Regengüsse benutend. Die Sizung der Rationalversammlung war völlig undewacht, keine Bürgerwehr, keine Studenten, und alles war ordentlich und ruhig, die Bolkshausen drängten nicht einmal gegen den Eingang, sondern hielten sich tiefer im Wäldchen. Ein Unteroffizier in Unisorm suchte die Leute aufzuregen, man bedeutete ihm, man wolle keine Auswiegler und er solle sich eilig entsernen, er versuchte noch zu troten, war aber schnell so hart umgeben und bedroht, daß er entwich; ein Bolkshausen wollte ihm sols

gen, aber einige junge Leute baten bringend, ihn allein weggehen zu lassen, bamit es keine Geschichte gabe, und die Leute ließen ihn gehen. Der fürwizige Bursche, hörte ich bann, hatte sich unter andern angemaßt, nicht leiden zu wollen, daß jemand eine Einlaßkarte zur Singakademie verkaufte.

Ich machte dem Hrn. Direktor Friedrich Kapp meinen Besuch, Jägerstraße Nr. 1. Gin ernster, tüchtiger Mann, der seinem Stand Ehre macht; er ist hieher berusen durch den Grafen von Schwerin zu einer Lehrerkommission. Sehr freigesinnt.

In Paris war am 23. neuer großer Kampf, Arbeiter gegen Nationalgarde und Linientruppen. —

Unser neues Ministerium hat durch Hansemann's Mund in der heutigen Sizung der Nationalversammlung endlich die Revolution anerkannt, eben so die sehlerhafte Zusammensetung einer ersten Kammer im bisherigen Versaffungsentwurf, verspricht viele gute Gesete, das Beste des Volks wahrzunehmen 2c. — Camphausen hat matt gesprochen, wie gehandelt.

In der "Zeitungshalle" guter Bericht von der gestrigen Bolksversammlung, wo die Frage der Republik besprochen worden ist. Der Denunzianten-Berein hatte durch öffent-lichen Anschlag den Staatsanwalt gegen diesen "Hochvertrath" angerufen! Diese Alfanzen, diese Lumpen!

3ch mochte nicht mehr ausgehen.

In Rant gelesen, mit gutem Ertrag und bester An= regung.

Dienstag, ben 27. Juni 1848.

Das neue Ministerium hat gestern seine Laufbahn doch nur kläglich angetreten, besteht auf der Abresse, will Berstrauensbeweis, droht mit Abtreten. Bäre es nur schon sort! Wir können vielleicht noch ein Duzend solcher Misnisterien rasch verbrauchen und wegwerfen, ehe wir ein taugliches bekommen, das wirklich steht und schafft. Wie Schweselhölzer, die nicht Feuer sassen. Der gestrige Bericht über die Berhandlungen klang für die Minister vorstbeilbafter, als die heutige ausführliche Mittheilung.

Ausgegangen. Bei ber Nationalversammlung wieber teine Bache, und nur fleine Gruppen, alles ftill und ruhig.

Besuch von Grenier, ber mir Nachrichten aus Paris bringt; der Kampf scheint noch nicht ganz vorüber, doch siegt die Regierung. Grenier ist sehr bestürzt und besorgt wegen der Folgen, ich ermuntre ihn und zeige ihm, wie groß und unverletzbar Frankreich in seiner Freiheit dasteht; doch ist er sehr betroffen über meine Aeußerung, daß ich das Bolk, die Arbeiter, wo nicht rechtsertige, doch entsichuldige, daß wir in gleicher Lage eben so thun würden, daß ich in diesem Bewußtsein nicht fähig wäre, gegen sie ein Gewehr abzudrücken.

Die "Zeitungshalle" berichtet von willfürlichen Gewalt= maßregeln, die auf Eisenbahnhöfen von preußischer Mann= schaft ausgeübt worden, die Befehle von Potsdam hatten. Sanz wider alles Recht, alter Polizeigewöhnung folgend! Kann nicht streng genug gerügt werden!

Hegierung brechen, man habe ihn zu schändlich behandelt; er will alles, was er in den Revolutionstagen gehört und gesehen, mabrheitgemäß aufschreiben und drucken lassen.

Ich aber glaube, er will bloß damit drohen, und das Vorhaben bekannt werden lassen, damit die Regierung ihn gut bebenke. Ein zweideutiger Mensch!

Mittwoch, ben 28. Juni 1848.

In Potsdam ist jest der Kürst von Windischgrät ber helb des Tages, er ist ein großer Mann! Warum baben wir am 18. März keinen folden gehabt? fragt man feuf= zend! In Botsbam sieht man ber russischen Bermittlung ber schleswig : holsteinschen Sache mit Bertrauen entgegen, der Friedensschluß wird die Schleswig-Holsteiner wieder unter ben König von Dänemark stellen, und wenn sie bas nicht wollen, wird man sie zwingen. Ich wende ein, daß schon der alte Bundestag gelitten und befräftigt hat, daß die Braunschweiger ihren Herzog verjagt! Wenn die Schleswig-Holfteiner nun den verrückten König, ber fie bekriegt hat, burchaus nicht wollen, thatsächlich einstweilen als Republik bafteben, was kann sich ba nicht anknüpfen? Beschleunigte Entwicklung! Jest heißt auch in Potsbam der Arieg gegen Danemark ein schon im Beginn ungerechter! — Uebrigens hofft man in Botsdam auf eine Bewegung zur Republit, sie wurde das Zeichen sein zum Gebrauche ber Militairmacht, jum Ginmariche ber Ruffen, die ebenfalls auf diesen Augenblick harren. Das würde bann den Awiespalt in Deutschland vollenden!

Besuch von Frau von — —. Mittheilungen aus ber Gesellschaft. Im Volke hört man keine Zoten und Schimpszeden, sie sind dafür in den höheren Klassen gang und gäbe; auch das Ehrgefühl ist jetzt am lebendigsten bei den geringen Leuten, im Adel= und Beamtenstande herrschen Gemeinheit und Schmut!

Der Ministerpräsident von Auerswald ist einstweiliger Minister der auswärtigen Angelegenheiten, Hr. von Schleinitz unter ihm Aussührer der Geschäfte, beide sind unbedingt dem Hof ergeben, die auswärtigen Sachen also ganz in der Hand des Königs. Das meinen sie wundergut auszestlügelt zu haben! Aber wie bei Louis Philippe, wird biese listige Einrichtung schlechte Frucht bringen!

G. tief ergriffen von den Nachrichten aus Paris, Freunde von ihm find verwundet 2c. Er ist ganz erbittert gegen die Aufständischen, die doch viel Recht auf ihrer Seite haben und im Kampfe den größten Heldenmuth beweisen.

# Donnerstag, ben 29. Juni 1848.

Besuch vom Staatsminister von Schön. Er beruft sich auf früher ichon gemachte Bekanntichaft, bei Stägemann. Er ist ber Schwager ber Brüder von Auerswald, spricht aber gang unbefangen über fie, er hält mehr von dem jetigen Ministerpräsidenten (Audolph) als von dem gewesenen Minister des Innern; ersterer sei freisinniger und taratterfester; ich hatte gehört (und glaube noch), daß er bem hofe zugeneigter sei. Doch glaubt Schon bas jetige Ministerium ichlecht ausammengesett, er benkt von Sansemann sebr gering; Milbe wollte burchaus Minister werben, aber die landwirthschaftlichen Sachen nicht mit übernehmen; um seinetwillen machte baber Sansemann für diese einen eignen Minister, ber wohl auch nicht viel bavon versteht! Ein erbarmliches Verfahren, ganz unwürdig dieser Reit! 3d erfuhr auch, daß Hansemann zum Erstaunen der andern Minister und obne Campbausen's Rustimmung manche Fragen aus alleinigem Selbstbeschlusse zu Kabinets=

fragen gemacht und dies der Versammlung erklärt habe; warum aber hat Hr. Camphausen nicht auf der Stelle widersprocen? Schwerin bat sein Ministerium nur in Verwirrung gebracht und nichts gethan, er konnte nicht bleiben. Schon denkt sehr freisinnig, will jest keine erbliche Oberkammer, will alle Freiheiten, die versprochen worden, ist aber sehr unwillig über die Leute, die am Ruber sind, die größtentheils jeder wiffenschaftlichen Bildung entbehren; er zitirt den Spruch des Mephistopheles: "Berachte nur Vernunft und Wissenschaft" 2c. reichhaltige Erörterungen über England, genaue Kenntniß der dortigen Verhältniffe; merkwürdige Mittheilungen über feine Unterredungen und feinen Briefwechsel mit dem Ronige, der ihm febr vertraut habe und 1840 zu allem Freisinnigen willens gewesen sei, aber die Bietiften haben alles verdorben, den König umgarnt, jeden andern Einfluß abgelenkt, vernichtet. Bichtige Mittheilungen über Stein. die Königin Luise und beren Betreibungen, den General von Pord, auf den er wenig halt und der ein geborner Kaffube gewesen, über den König Friedrich Wilhelm ben Dritten 2c. Schon hat sein volles Gebächtniß; er bat viel aufgeschrieben, gesteht er auf meine Frage, doch nicht in dronologischer Folge. Der Besuch erfreute mich und gab mir Anregung für den ganzen Tag. Ich lag dabei auf bem Sopha zugebedt, mit rheumatischen Schmerzen, überbaupt sehr leidend und körperlich verstimmt. Ich blieb so den ganzen Tag.

Besuch vom Grafen von Kehserling. Neuigkeiten. — Abends spät noch ein Besuch von einem Lehrer, der mich von den Urwahlen her kennt, dessen Namen ich aber nicht weiß.

Br. von Schon ergablte mir, ber vorige Ronig icheine

boch in seinem Gewissen beunruhigt gewesen wegen seines nicht gehaltenen Versprechens einer reichsständischen Verschlung. Er habe sechs oder sieben verschiedene Plane dazu schriftlich angedeutet, meist nur kurz, auf einzelnen Vlättern. Einmal auch den Plan, alle Provinzialstände zu Siner Versammlung zu vereinigen. Unseliges Schwansten des jezigen Königs, der bald wollte bald nicht wollte, bald sich unverpslichtet erklärte durch seines Vaters Wort, bald verpslichtet.

1848.

Als Minutoli seine Befehlsbaberschaft ber Bürgermehr niedergelegt hatte und seine Polizeipräsibentschaft ein wirtungsloses Amt war, wünschte er eine andre Anstellung und eine außerhalb von Berlin. Der König aber wollte ibn durchaus nicht weglassen, sondern verlangte, er solle fortfahren mit den vertraulichen, täglichen Berichten, die er bisber batte erstatten müssen. Minutoli that's, und ber Rönig antwortete fleißig, Minutoli foll über hundert eigenbandige Blätter vom Könige haben, von oft besonderem Inhalt; im Allgemeinen foll baraus hervorgeben, daß ber Rönig bis zum Juli an keine Reaktion dachte, sondern gang zufrieden war, wenn nur alles in dem eingeschlagenen Sange blieb und für ihn teine neue Gefahr entstand. Bis zum Juli batte er noch immer die größte Furcht. Minutoli, ber immer schwarz fab, und beffen Einbildungskraft sehr thatig war, nabrte unabsichtlich burch feine Berichte biefe Kurcht und Besorgniß. Als diese nachließen, gewann die Reaktion Boden.

(Berlin, den 21. Nov. 1852.)

1848.

Sansemann sagte von der Berliner Nationalversamm= lung: "Wir wollen fie mit Gesetentwürfen erdrücken!"

Camphausen verlangte in Frankfurt am Main, man muffe die deutschen Fürsten auffordern, nur recht viele ein= zelne Ständeversammlungen zu berufen, um dadurch die Nationalversammlung in Frankfurt zu schwächen!

Freitag, ben 30. Juni 1848.

Kalt und regnigt wie gestern. Ich leibend wie gestern, zu jeder Arbeit unfähig.

Die Art, wie das neue Ministerium zusammengekommen ist, enthüllt sich mehr und mehr, persönlicher Sprgeiz und persönliche Feigheit haben die unwürdigsten Känke gemacht. Hansemann wollte in Rodbertus und Milde einen Theil der Nationalversammlung gewinnen; Milde strebte nach einer Ministerstelle, fürchtete aber Blößen zu geben, daher wurde bloß um seiner Schwäche willen ihm ein Minister der Landwirthschaft zur Seite gesett! Auerswald wollte die auswärtigen Angelegenheiten, kann aber nicht Französisch, deßhalb mußte Schleinitz unter ihm bleiben, dieser wollte nicht Minister sein, um nicht in der Versammlung reden zu müssen, was er nicht kann! Schreckenstein's Verbleiben war die Bedingung des Königs. In gewöhnlichen Zeiten möchte dergleichen hingehen, aber jetzt, in diesem Orange, wo nur die Sache gelten darf und offner Gang!

Nachrichten aus der heutigen Sitzung. Der Ministerpräsident von Auerswald hat auf die politischen Fragen erbärmlich geantwortet, zum Theil gelogen, zum Beispiel Wrangel's Rückzug aus Jütland sei nur aus strategischen Gründen geschehen! und doch albern hinzugesetzt, noch aus dem Grunde, den Dänen Versöhnlichkeit zu zeigen! Die drohende russische Rote läugnet er ab, auf den schändlichen Sinn des Wildenbruch'schen Schreibens geht er nicht ein. Eben so erbärmlich antwortet Griesheim auf die Fragen wegen der Entwassnung und Mißhandlung, die den aus Holstein rückehrenden Freischärlern in Spandau durch Militair widersahren ist; der Gesandte von Hänlein in Hamburg hatte ihnen eine Verläumdung vorangeschickt! Die Versammlung bezeigte ihren Unwillen, war aber nicht scharf genug.

Die Stadtbehörden bringen uns neue Polizeiwacht unter dem Namen Konstabler, auch rufen sie noch mehr Truppen hieher und wollen die Bürgerwehr fester binden und beschränken. Das wird schlimm werden! —

In Paris sind eine Menge Tagesblätter verboten. Das fängt gut an und wird Nachahmung sinden! Ohnehin hat hier eben ein Presprozeß Statt gefunden, der eine mehr= jährige Festungsstrafe zur Folge haben soll. —

In Frankfurt am Main sind einige große Schritte geschehen. Die deutsche Nationalversammlung wählt einen Reichsverweser und schafft den Bundestag ab. —

Gegen Abend rafft' ich mich auf und ging zu \*\*, war aber sehr leibend. Ich kann auch die Gespräche nicht mehr anhören. Ein Major von \* that viel in dummen und nichtswürdigen Redensarten. Eine Heerde Rinder oder Schafe hat diesen Elenden mehr Werth als eine Schaar Arbeiter; sie sprechen mit Wonne davon, diese zusammenzuschießen, alle Grausamkeiten sind ihnen ein Scherz.

Sonnabent, ben 1. Juli 1848.

Ich lebe in so widriger Berührung, höre so gehässige Dinge, vernehme so unmenschliche, verstodte Gesinnungen, daß es mich heute früh ganz erfrischte und erhob, von unsrem Milchmann, einem Bauer aus Machnow, zu hören, wie brav sein Sohn für ihn besorgt und bemüht ist, morgens in aller Frühe aufsteht und alles bereitet, damit der Bater eine Stunde länger schlasen könne. Schlicht und derb, aber soviel Sutes im Herzen, wie nicht in den seinssten Kreisen der hohen Gesellschaft!

Unruhen der Arbeiter. Einige hundert zogen zum Minister Milbe, zur Nationalversammlung, Bürgerwehr in Bewegung, Truppen. —

Als ich wieder zu Hause war, kam Bettina von Arnim, gab mir ihr Buch — den zweiten Theil von "Jlius Pamsphilius und die Ambrosia" —, setzte sich zu meinem Wittagsessen und erzählte viel.

Gleich nacher kam der Graf von \*\*, sehr niedergeschlagen, sorgenvoll. Er war bei Mehendorff, ich höre den Wiederhall dortiger Redensarten. Alle Hoffnungen sind auf den Fortschritt der Zerrüttung, auf blutigen Rampf gegen die Arbeiter, auf das Kommen der Russen gestellt. Rach und nach wird aus den verworrenen Erbitterungen eine Art Plan. Bor allen Dingen soll die Bürgerwehr mit dem Bolke zusammenstoßen, es niederschießen, man hetzt daher beide gegen einander, man gewöhnt die Bürgerwehr, die Truppen als ihren Rückhalt anzusehen. Man verstärkt diese letztern, man stellt Polizeis wachten her, man wird das Bolk in seinen Freiheiten beschränken, durch alle Mittel niederhalten; bäumt es sich, vergreift es sich an den Behörden oder der Nationalverssammlung, rust es gar die Republik aus, so skürmt plöße

lich von Potsdam und der Umgegend alle Truppenmacht herbei, Berlin wird besetz, nöthigenfalls bombardirt und in Brand gesteckt, das Kriegsrecht verkündigt, alles konstitutionelle Wesen eingestellt, die Häupter der Freiheitsund Bolksparthei als Verbrecher gerichtet und hingerichtet, und — die Russen kommen. Man lechzt nach Blut! Die Seschichte von Prag, die von Paris, hat den Leuten die größte Lust erweckt. —

Erzherzog Johann von Desterreich in Frankfurt zum Reichsverweser gewählt. Doppelter Schlag für Preußen, ein Desterreicher, ein Katholik! Der letztere Umstand war für die Stimmenden besonders erheblich, die mächtige katholische Parthei wollte keinen Protestanten.

General Cavaignac an Lamartine's Stelle Prafident.

Sonntag, ben 2. Juli 1848.

Besuch beim Staatsminister von Schön, bei ihm treff' ich den Abgeordneten Hrn. Geh. Rath Abegg. Lebhafte Berhandlung über den heutigen Zustand, ich vertheidige das Mistrauen und die Regsamkeit des Bolkes, bespreche die Schändlichkeit des Betrugs und Berraths in der Wildenbruch'schen Rote, in dem Benehmen gegen die Polen, vertheidige die linke Seite der Nationalversammlung, namentlich den Affessor Jung. Schön, außer im letztern Falle — denn Jung ist ihm zuwider — giebt mir in allem Recht, Abegg ist schwieriger, will jeden Bürger in strenger Geschlichkeit, während doch die Regierung ganz außerhalb berselben ist, die Reaktion auf allen Seiten thätig ist — letzteres giebt er zu. Ich sage, wir sind im Kriege, und müssen ihn weiter führen, Mißtrauen ist uns geboten, jede Schwäche bestraft sich, wir bedürfen der Muthigen und

Kühnen, die Bolksmänner Jung und Held sind unfre besten Borkämpser, unter ihrem Schutze nur kommt die konstitutionelle Monarchie zu Bestand, denn die bloßen Berfassungsfreunde möchten sie zwar bauen, aber schwerlich behaupten.

Ich ging zum Fürsten von — —, der grade zu mir kommen wollte. Wir sprachen sehr einverstanden über den Erzherzog Johann, dessen Freisinnigkeit wie die welken Reize einer vormaligen Schönen sei, der uns nichts helfe und übrigens aus Preußenhaß und katholischem Gifer gewählt sei, zwei unglücklichen Trieben, die in Frankfurt leider sehr vorwalten. —

Das Bild des Grafen Bresson führte uns zu traurigen Betrachtungen; der Fürst sagte, Bresson habe ihn immer freundschaftlich getadelt, daß er nicht praktisch sei, sein Leben nicht besser einrichte, er mache sich noch zu viel aus der Welt, habe noch zu viel Ehrgeiz 2c. Und derselbe Bresson schnitt sich bald nachher den Hals ab, weil ein erbärmlicher Louis Philippe ihn fühlen ließ, daß die Fürstengnade wandelbar ist. —

Grenier hatte über die Pariser Ereignisse viel mitzutheilen, beklagte sehr den Bürgerkrieg, aber war mit dem Siege sehr zufrieden, den die Regierung ersochten. Beschämend ist doch die Unterbrechung der Preßfreiheit, das Berbieten der Maueranschläge, die Maßregeln gegen Klubs und Bereine, die beschlossene Deportation der Gesangenen. Ohne Zweisel wird das Beispiel auch auf uns wirken, und es wird nicht an Wiederholung des Versuches sehlen, auch unser Freiheit zu beschränken. Ich sage aber, jede Regierung, die wieder zu den alten Hilfsmitteln greift, ist wieder die alte Regierung, die sich für unsähig erklärt, sich nicht balten kann und fallen muß! Dies liegt im Wesen

ber Dinge, benn was nicht öffentlich werben kann, wirkt geheim, um so verstärkter, sicherer, gefährlicher.

Wenk hier etwa solche Maßregeln nicht beliebt werben, so dürfte es daher kommen, weil die Reaktion sie nicht will. Denn bei solchen Maßregeln kann allerdings ein gemäßigtes Konstitutionswesen bestehen und sich befestigen, das ist aber der Hof-, Militair= und Beamtenaristokratie ein Gräuel, das möchte sie verhindern; sie wünscht Ausschwestungen und Unfug im äußersten Maß, sie hofft daraus den Anlaß zu nehmen, das alte Gewaltherrschen hersuskellen.

In Hervey's Memoiren gelesen. Im dreizehnten Kapitel ist eine schreckliche Schilberung Georg II. und des Lebens seiner Gemahlin! — Im Horatius gelesen.

Montag, ben 3. Juli 1848.

Besuch vom Geh. Rath Abegg, der in dem Ausschusser Rationalversammlung zum Entwurf einer Gemeindeversassung thätig arbeitet, Nesse des Stadtraths Abegg, den ich 1817 in Mannheim gekannt; als Polizeivorstand der Stadt Königsberg mit den Ministern und dem Oberpräsidenten in Kampf, abgesetzt u. s. w. Er erzählt mir die ganze abscheuliche Verfolgung. In Breslau war man in den Märztagen ganz nahe daran, die Republik auszurusen, er hat nach Kräften abgerathen, kam dann mit andern Abgeordneten hieher und erlangte Urwahlen; Milde hielt sich damals in Breslau während der Gesahr vorsichtig zurück, jetzt als Minister meint er, Abegg sei in seinen Forderungen damals doch zu weit gegangen, Urwahlen hätte man nicht nöthig gehabt! Abegg leiht von mir Vinde's Büchlein über die innere Verwaltung von Engs

land; Hansemann will zu sehr ben französischen Borbildern folgen. Abegg war beim Borparlament und Fünfziger= ausschuß in Frankfurt. —

Die Militairpersonen sind jest in Gesellschaft unansgenehm, sie selber fühlen sich nicht frei, und wer will und kann immer Rücksicht auf sie nehmen! —

Shrgeiz Minutoli's, der Oberst der Bürgerwehr werden will, um sich dann allen Partheien wichtig machen zu können. Er lobt jest das Bolk, er klagt über das Treiben der Reaktion, die ihm auch seinen Posten als Polizeiprässident verleidet habe; er gewinnt viele Stimmen.

Unruhen in Ulm. Sährung in Frankfurt am Main. In Köln hat man dem zurückgekehrten Camphausen die Fenster eingeworfen.

# Dienstag, ben 4. Juli 1848.

Ausgegangen, unter den Linden, durch den Universitätsgarten nach Mondijou, wo ich eine Zeitlang unter den hohen Schattenbäumen spaziren ging, indem die Bilder vergangner Zeiten mir durch die Seele strömten. Hier war Chamisso bei der Wittwe Friedrich Wilhelm's des Zweiten als Page, hier besuchte Voltaire die Gemahlin Friedrich's des Großen und dieser selbst fand sich an bestimmten Tagen hier ein; Formey, der Atademiker, war ein oft gerusener Gast, d'Argens, Pöllnig, Maupertuis 2c. Frühere Erinnerungen des eigenen Lebens, an Kiesewetter, Fichte, Rahel, Bettina von Arnim und Andre, schlossen sich hier an.

Nachmittags um 4 Uhr ging ich zu Crelinger; ich fand ihn, \* und \* \*. Wir hatten gleich guten Boden des Gespräches, das sich ungemein belebte, als Dr. Johann Jacoby kam, der

Abgeordnete, der eben die Nationalversammlung in großer Berwirrung verlassen hatte; der Präsident Grabow hatte sich in sie hineinziehen lassen. Ich sah hier Jacoby'n zum erstenmal; er gestel mir sehr, Sinsachheit, Klarheit, Muth sprechen aus seinen Zügen. Es wurde sehr viel verhandelt, erörtert, der Mangel an Kenntniß der allgemeinen politischen Welt siel mir auf; die hohen Sesichtspunkte sehlten nicht, aber sie blieben immer nur im Gebiete des Gedantens, nicht der Thatsachen. —

Der Minister bes Kultus, Hr. Robbertus, hat bereits wieder seine Entlassung genommen, er will die Halbheit bes Ministeriums in der deutschen Sache nicht mitmachen. Unsre nach Wien abgegangene Zustimmung ist mit elenden, bummen Einschränkungen geschmückt, die nichts thun als zeigen, daß wir in Halbheit, Zögerung und Bedenken eine jämmerliche Rolle spielen! —

Tapfrer Artikel von Helb in der "Lokomotive" gegen ben Magistrat und die Stadtverordneten, die allerlei Schlechtes gegen die Bürgerwehr im Sinn haben. —

Ich fange an mit Camphausen zu glauben, daß wir keine Revolution gehabt haben, noch keine, sie wird noch kommen, und sie wird kommen! —

In Kant gelesen, in Herven 2c.

Mittwoch, ben 5. Juli 1848.

In der "Spener'schen Zeitung" will heute jemand die Wilbenbruch'sche Note vertheidigen, stellt aber nur elendes, sophistisches Gewäsch auf; unser durch jene Note aufgebedtes politisches Benehmen ist die schamloseste Betrügerei, verrätherische Lüge, und ein Brandmal derer, die sich eben

erst ihres Deutscheifers prahlend rühmten, während sie schon die Niederträchtigkeit im Herzen begten!

Wunderbar überraschte mich ein Bücklein, das eben in Dresden erschienen ist: "Aus Karl's von Nostitz Leben und Brieswechsel." Dieses Andenken auch dankt mir seine Rettung, diesen Todten hab' ich noch dem Leben erhalten, durch meine "Denkwürdigkeiten", durch das Buch "Rahel"! Unsehlbar wäre er der großen Schaar Vergessener heimzgefallen. Der Herausgeber, mir unbekannt, ist durch mich angeregt worden. Sine kurze Selbstbiographie von Nostitz, einige seiner Tagebücher, und Briese von ihm und Merian, setzen mich in die frühere Zeit zurück, gaben mir Licht und Wärme der Jugendtage.

Abends bei \*. Ich hatte Mühe, den Offiziersgereden Stand zu halten; es kommt immer armselig heraus, wenn einer nur die Gesichtspunkte seines Faches hat, nur in diesem steht, und das Offizierssach ist ohnehin eines der leersten und dünkelhaftesten.

Berrbilber und Spottgedichte auf den Justizkommissarius Ahlemann in Samter, der mit aufgebotener Bolksmacht nach Berlin marschiren wollte, die Stadt für die Revo-lution zu bestrafen!

Dekan Lachmann hier mit Professor Franz wegen der Festrede in Streit, — oder wegen des Programms zu den Vorlesungen, es ist einerlei Zeugs.

In Potsdam ist Aerger und Wuth über Preußens Nieberlage in Frankfurt am Main. Die Prinzen sind außer sich, schimpfen auf das Gesindel in der Paulskirche, das sich so erfrecht. Hätte es den Prinzen von Preußen ge-

Donnerstag, ben 6. Juli 1848.

wählt, so würde es gepriesen. Mir gefällt auch der Erzherzog Johann nicht besonders, aber wer von allen deutschen Prinzen hat auch nur das bischen Namen wie er?

Der Prinz von Preußen will Stettin besuchen und einige Wochen dort bleiben. Da er nichts thun kann, was ihm jest wahrhaft fruchtet, so sollte er sich still halten.

Die Russen sind in die Moldau und Wallachei einsgerückt; dies ist eine Ablenkung — weniger ihrer Macht als ihrer Ausmerksamkeit — von unsern Sachen, allein wir werden es einst bitter bereuen, daß ihnen selbst dort in solcher Ferne so freie Hand gelassen wird. England wird sprechen müssen. —

Kaum ist es etwas ruhiger hier, so regen sich die Behörden gleich im alten Stil. Biele Berhaftungen kommen vor, Presprozesse, Polizeiquälereien, man will auf's neue die Maueranschläge hindern, den Kleinhandel mit Flugblättern verbieten, die Post versagt mir die Leipziger Zeitung "Resorm" 2c. —

Die Minister sind heute in Potsdam. Es ist auch mit ihnen schon wackelig! Sie bringen vielleicht ihre Portefeuilles nicht nach Berlin zurück, das wäre recht gut!

Freitag, ben 7. Juli 1848.

....

Unruhe in der Stadt, es hieß, die Schloßgitter sollten wieder eingesetzt werden, und zwei Bataillone des 12. Infanterieregiments kamen aus Frankfurt an der Oder wirklich an. Die Bürgerwehr wollte sich widersetzen, ein Bataillon derselben war besonders aufgebracht, eine Schaar versperrte den Soldaten den Eingang zur Kaserne; doch ging alles noch friedlich ab. Indeß ist der Unwillen sehr groß, sowohl gegen den Magistrat, der diese Bermehrung der Truppen

veranlaßt bat, als gegen den Kriegsminister, der zu dem Ränkespiel die Sand geboten. Der König batte erklärt, es sollten nicht wieder Truppen nach Berlin kommen, als bis und insofern die Bürger selbst es verlangten. Nun haben die Bürger kein Verlangen der Art geäußert, der Magistrat aber den Kriegsminister gefragt, ob er nicht zur Sicherung der Umgegend einige Truppen auf die nächsten Dörfer quartieren könne? Der Minister antwortet, das ginge nicht gut, aber er werde zwei Bataillons und etwas Reiterei in die Leeren Kasernen Berlins einrücken Laffen. Und das läßt der Magistrat gut sein, und die Truppen find da. Der Kriegsminister bildet sich auf seinen gelungenen Streich was ein; ber Mensch fühlt nicht, baß er sich und die Regierung herabwürdigt durch solche verächtliche Pfiffe, daß der vermeinte Gewinn, etwas mehr Truppen bier zu haben, gar nicht in Nechnung kommt gegen die Schmach, zu niedriger Arglist und verrätherischer Tücke seine Zuflucht genommen zu haben! —

Stürmische Sigung in der Nationalversammlung. Hansemann und Schreckenstein im Gedränge, beide bestehen schlecht und gehen in beschämter Bitterkeit aus der Sigung. —

Besuch beim General von Canit, der gestern mit den Seinigen wieder hier eingetroffen ist. Er fängt doch endlich an besorgt zu werden, die gute Laune schwindet oder wird gallicht. Er hat Pferde und Wagen und überstüssige Dienerschaft aufgegeben. Er sieht, daß er schwerlich eine neue Anstellung zu hoffen hat, daß auch nur eine verhältenismäßig geringe Pension ihm zusallen wird. Er spricht ohne Hehl gegen die jezigen Minister: Hr. Hansemann versorge seine Ladendiener im Staatsdienst 2c., spottet über Schleinit 2c. Unaufgefordert macht er seine Apologie

· : . .

wegen der Einziehung des Freistaats Krakau, mit schwachen, unhaltbaren Gründen; es scheint, daß diese Sache ihm besonders wurmt, und daß er sie gewissermaßen bereut; er sagt mir, daß er in seinen Denkschriften, die nach seinem Tod erscheinen sollen, besonders diesen Gegenstand aussführlich dargelegt habe. —

General von Willisen soll eine erledigte Division in **Rönigsberg** endlich bekommen haben. Man glaubte und **hoffte von** gewissen Seiten, er werde übergangen werden. —

Abends große Volksgruppen unter den Linden. Doch Keine weiteren Vorfälle. —

In Paris wird die Presse beschränkt, man will die Klubs verbieten 2c. Canity lobte mir die Pariser Nationalgarde, das ist ein böses Zeichen! —

"Sie werden doch nicht meinen, daß der König seine Minister aus der äußersten Linken wählen soll?" Grade das mein' ich, nur mit der kann er weiter kommen, mit der sich retten. Die Andern alle richten ihn zu Grunde.

#### Sonnabend, ben 8. Juli 1848.

Fleißig gearbeitet. Denkschrift über die Lage des preußischen Staates, dessen Gefahren und mögliche Rettung: 1) durch Anschließen an Deutschland, was aber eine Aufgabe der größten Klugheit und geschicktesten Sorgsalt ist, 2) durch wahren Freisinn im Innern, wozu nur kraftsvolle Chrlichkeit gehört. Doch wer hört auf meine Stimme, wer kummert sich um meinen Cifer? Jeder, den ich spreche, will nur, daß ich ihm helse, beistimme, schmeichle; wie sollt' es beim Könige oder den Ministern anders sein? Hier in Berlin zeigt sich leider die dürstigste Trockenheit,

nirgends ein frischer Trieb und kräftiger Schwung, wir sind noch nie so arm erschienen!

Billet und Sendung vom Staatsminister von Schön, "Text zu unsrem nächsten Gespräche", über einen Staatserath als ausübende Behörde, durch Volkswahlen.

Der neue Polizeipräsident von Bardeleben hat von den Ministern den bestimmten Besehl, den litterarischen Kram von der Straße fortzuschaffen, der einzige kleine Reiz, der hier im Sommer noch einen Gang unter den Linden beslebt, soll also wegfallen!

Das alte Regierungswesen greift immer dreister um sich, die Behörden wissen nichts von der neuen Freiheit, die Klagen der öffentlichen Blätter verhallen fruchtlos, die Anfragen in der Nationalversammlung haben keine Folge, die Truppen sind da, man kann jede Gewalt üben, sobald man will. Die Freigesinnten im Bolke scheinen dem argen Spiel gestissentlich Raum zu lassen, damit die Thatsache der herrschenden Kückwirkung recht sichtbar und dann ein allgemeines, kräftiges Schütteln wieder möglich werde. Für die einzelnen Plänkeleien bei jedem Uebergriffe sind die Massen nicht rege genug.

Der demokratische Klub hat einen kräftigen Anschlag gegen den Magistrat erlassen und bessen Anmaßung dem Bolke bloßgestellt. Der Mickmack mit dem Kriegsminister ist eine unwürdige Schwäche, ein wahrer Berrath. —

Besuch von Direktor Kapp, der mir seine Rathschläge für das Volksschulwesen mittheilt, die er auch schon vor den Mitgliedern der Verfassungskommission erläutert und zur Annahme gebracht hat; es sollen die Hauptsätze, daß der Unterricht Staatssache, also frei von kirchlichem Einstuß, und für das Volk unentgeltlich sein soll, in den Verfassungsentwurf aufgenommen werden. Man hofft es gegen

bie tatholische Parthei durchzusetzen. — Merkwürdige Ansicht über Kindermährchen, Aberglauben, Birgilius 2c. Angenehme Auskunft über westphälische Personen. Die Lehrerberathungen sind bis zum Herbst ausgesetzt. —

Es heißt, Robbertus werde ein Ministerium bilben mit Kirchmann, Waldeck 2c., er selbst als Präsident. Der Antrag Dr. Johann Jacoby's soll das jetzige Ministerium zum Bruche gebracht haben. Noch ungewiß!

Abermaliges Aufgebot der Bürgerwehr; es hieß, man wolle die Kaferne in der Münzstraße in Brand steden! —

Heinlande haben und in vielfacher Berbindung mit den rheinischen Abgeordneten stehen; ein Abfall von Preußen könnte für Belgien reicher Gewinn werden! —

Der Erzherzog Johann hat die Reichsverweserschaft angenommen, aber mit Erwähnung des Bundestages und der Zustimmung der deutschen Regierungen, was den Tücktigen und Entschlossenen unter den Deutschen wenig gefallen kann.

**Chateaubriand** am 4. in Paris gestorben, beinah achtzig **Jahr alt.** 

Sonntag, ben 9. Juli 1848.

"Daran benkt boch niemand, ben alten Zustand wiedersberzustellen!" Das hört man überall zum Ueberdruß, die falschen Listigen bringen es aus, und die seichten Flachskopfe wiederholen es. Aber wohl denkt man daran, der Hof, die Beamten, die Adlichen, die Militairs, und auch ohne ihr Denken liegt der Wunsch und seine Erfüllung in unfren Zuständen ganz nah, denn in fast allen Zweigen des Staatswesens herrscht noch in Personen und Verhält-

nissen das angeblich Gestürzte. Nach und nach ist in die Gelüste zur Reaktion auch mehr Bewußtsein und Plan ge= kommen, sie hat sich umgesehen und ihre Kräfte erkannt, die Ereignisse von Brag und Wien baben ihr Muth ae-Hier bieten ihr Stadtverordnete und Magistrat aus Dummheit die Sände. Die Behörden verfahren wieder eifriger nach alten Vorschriften, alten Gesetzen, die nicht mehr gelten burfen feit ben neuen Verkundigungen. Bas aber am meisten schabet und die Regierung vollends untergrabt, ift ihre Unredlichkeit, ihre Zweizungigkeit, ihr Be nehmen mit kleinlichen Kniffen und elenden Listen. Der König schickt für die deutsche Sache seine Truppen gegen Dänemark, und beimlich sagt man bem Feind, es sei nicht gegen ihn gemeint, sondern gegen das deutsche Bolk! Diefer gemeine und dumme Betrug brandmarkt uns auf viele Jahre hinaus!

Ausgegangen; ben Staatsminister von Schön besucht, ber eben zu mir kommen wollte; Gespräch über ben Staatsrath, wie ihn der neue französische Versassungsentwurf hat, eine Behörde, die mitregiert und aus der Wahl hervorgeht; Vergleichung mit den Formen der Vereinigten Staaten von Nordamerika, der spanischen Cortez 2c. Alagen über unsern alten Staatsrath, das jämmerlichste Wesen, nichts als Beamtendünkel und Hosweisheit, elende Pedanterei und Klauberei! — Das Ministerium Auerswald scheint sich doch zu halten, Hansemann ist heftig mit Schreckenstein zussammengestoßen, dieser hat nachgegeben; Schleinitz ist auch wieder entsernt, und der Graf von Bülow besorgt unter Auerswald die lausenden Geschäfte des auswärtigen Mienisteriums.

Die Frau von W. besucht, die zu mir hatte kommen wollen; sie sieht ganz bose aus von politischem Grimm;

sie spricht mit Wuth und Berachtung vom König, sie hat "ben Menschen" nie leiden können, er soll abdanken, er ist unfähig zu regieren, er soll einem Bessern Platz machen, er ist seig, treulos, hat Preußen erniedrigt. Sie will in Potsdam bleiben, sie muß "blaue Röcke" sehen! Sie verzachtet alle Deutschen, will keine Deutsche sein, sie sei eine Slawin, alle ihre Angehörigen sind polnischen Ursprungs, doch sind die Polen ihr auch verhaßt; aber der Kaiser von Rußland, der ist ihr Abgott, und der vortressliche Prinz von Preußen, der nur leider ein zu guter Unterthan ist!

Abends unter den Linden. Hrn. Geh. Rath Abegg über den Jacoby'schen Antrag gesprochen.

Staat, der Nationalversammlung endlich vorgelegt. Sehr weitläufig. Wird noch manche Aenderung erleiden!

General von Below hat den Auftrag, dem Erzherzog Johann in Wien beizubringen, daß der König erwarte und ihn ersuche, nicht in die preußischen Verhältnisse einzugreisen 2c. Das wird er von selbst nicht thun!

Der König ist ganz mißmuthig darüber, daß die deutsichen Gesandten hier eingehen werden. Das hätte er sich benken können, als er sagte, Preußen gehe in Deutschsland auf!

Montag, ben 10. Juli 1848.

Die Bestürzung, daß ein Erzherzog von Desterreich als Haupt von Deutschland auch über Preußen soll zu sagen haben, ist allgemein und äußert sich immer heftiger. Der Hof und die Minister wissen nicht, wie sie sich dabei benehmen sollen, und benehmen sich sehr ungeschickt. Sie sollten ruhig sein und abwarten, diese Verhältnisse sind

sehr zart und können nicht viele Berührung ertragen. Alle Besorgniß und Abwehr ist für jest unnöthig und voreilig. Warte man doch ab, bis der Fall eintritt, wo man nicht anders kann und Rein sagen muß, bis dabin lasse man es beim Ja. Der Erzherzog wird nur allzu bescheiden sein, die Regierungen nicht vor den Kopf stoßen; es ist zu wetten, daß er weit eher mit der Frankfurter Bersammlung, als mit den Regierungen in Widrigkeiten kommt, er wird jener sehr bald nicht genügen, sich ab= nuten, einstweilig ift er ohnehin, wie schnell kann die Berson wechseln, das Berhältniß sich andern! Und ist es benn unmöglich, daß nach einigen Monaten Breußen bennoch an die Spite von Deutschland gerufen werde? Soll man den Posten, den man vielleicht noch selber einnimmt - wenn man recht will und recht dazu thut, gewiß noch einnimmt —, im voraus schwächen und herunterseten, weil zufällig der Erfte, der ihn gleichsam zur Probe bekommt, ein Nichtpreuße ist? Wird er einst preußisch, dann werden wir ihn so mächtig und angesehen als möglich wünschen, daß die Andern sich uns fügen, sehr richtig finden!! -

Das Ministerium sollte den Antrag Jacoby's am Dienstage zu beseitigen suchen, man könnte sich gewiß mit Jacoby und überhaupt mit der linken Seite verständigen, aber freilich gehört dazu guter Willen und gehörige Besachtung, nicht, daß man die linke Seite links liegen lasse, wie man durchaus thut.

Der General von Below soll die bestimmte Forderung nach Wien mitgenommen haben, daß der Erzherzog Johann den Prinzen von Preußen zum Oberbesehlshaber der deutsichen Truppen ernenne. Radowiß ist zum Kriegsminister anempsohlen. — In Wien hat die Erklärung des Ministers Auerswald schon den größten Unwillen erregt. —

Der König von Hannover will auch dem Reichsverweser nicht allzu freie Hand lassen. Deffentliche Erklärung darüber. Die Sachen gehen einen schlimmen Weg. Die Einheit der Deutschen wird nicht mit und bei den Fürsten zu Stande kommen. Nur das Volk allein kann sie bewirken und genießen. Ob das aber ohne die Fürsten zu handeln versteht, reif dazu ist? Sehr die Frage! —

Gestern war Volksversammlung bei ben Zelten, heute Doch hat schon gestern der Polizeipräsident von Barbeleben einen Anschlag gemacht, daß Versammlungen im Freien seiner Erlaubniß bedürften, und bestimmt Straffäte für die Dawiderhandelnden. Ru letterm bat er gewiß gar kein Recht. Ob er glücklicher sein wird als sein Bor= gänger Minutoli? — Es war hier vierzehn Tage sehr ruhig - fie können's nicht aushalten, die Behörden, fie versuchen gleich wieder ihre Streiche, setzen die Gemüther in Wallung. — Sehr natürlich ist es, daß viele Diß= trautsche behaupten, die Regierung wolle es zu einem Ausbruche bringen, wobei sie das Volk ara zuzurichten hoffe, sie glaube ihre Anstalten vortrefflich und wolle sie nicht umsonst gemacht haben. Deßhalb sind die vielen Truppen hier, seit gestern sind beren auch in Charlotten= burg bereit gehalten! —

Hrn. Dr. Jacoby gesprochen; er wird morgen seinen Antrag wegen des deutschen Verhältnisses so stellen, daß die Sache der Gegenseite nicht zu schwer fällt, sondern noch Luft läßt. —

Neuer jüdischer Brief von Hersch an den halbabgegangenen Magistrat. Der Brief an Krausnick ist mit Beschlag belegt. —

Canit erzählte mir, daß für Leute seiner Art immer etwas Unheimliches dabei sei, sich öffentlich zu zeigen; er sähe es sehr gut, daß Leute, die ihn kennen, ihn auf der Straße scheuen, er habe das benutt, um sich an Humboldt für manche Witzelei zu rächen, er sei neulich die ganzen Linden mit ihm zusammen hinabgegangen, was demselben gewiß sehr unangenehm gewesen!

# Dienstag, ben 11. Juli 1848.

Wie kommt der Polizeipräfident von Bardeleben darauf, Geld = und Gefängnißstrafen zu bestimmen gegen diejenigen, welche Bolksversammlungen berufen oder halten ohne seine Gestattung? Er sett 5 bis 50 Thaler oder verhältniß= mäßiges Gefängniß, warum nicht 1000 Thaler oder lebens= länglich Zuchthaus? Der Kerl müßte sogleich abgesetzt und bestraft werden! Und dergleichen Versuche sollen nicht Resaktion sein?

Ich ging aus. Vor der Nationalversammlung einige Gruppen, doch ruhigen Ansehns. Ich sprach ausführlich mit Hrn. Byslouch, indem wir im Wäldchen auf und ab gingen. — Die "Reform" bestellt. — Hrn. August von Harthausen gesprochen, er kommt aus Westphalen und geht nach Wien. — Hr. Minister von Kampt drängt sich mir auf und geht eine große Strecke mit mir. Ich lasse ihn nicht zu Worte kommen, um nicht sein Stottern zu hören, schimpse auf unsre Regierungen und Minister als ganz unsähig und rathlos, und ließ ihn in vergnügter Stimmung zurück! — Bei Bettinen von Arnim eingesprochen, ihr für ihr Buch zu danken; ich tras Hrn. Direktor Kapp dort, der dann mit mir durch den Thiergarten in die Stadt zurücksehrte.

Nach 8 Uhr Abends noch eine Stunde unter den Lins den und bis zum Luftgarten gegangen; schöner Abends

ţ

sonnenblic, viel Menschen in Bewegung; unter den Linden ein dichtumdrängter Tisch, wo Unterschriften gegen die Zweikammerform gesammelt wurden.

Immer mehr Truppen in Berlin! Wortbrüchigkeit, Hinterlist! Man läßt es geschehen, aber jederman fühlt das Unwürdige, und die Regierung hat nur Verachtung und Mißtrauen davon.

Der Kaiser von Außland hat ein Glückwunsch= und Belobungsschreiben an den Fürsten von Windischgrätz gerichtet; Meyendorff hat seinen zwölfjährigen Sohn damit abgeschickt. Der Kaiser weiß so gut wie der Fürst, daß der Gräuel in Prag nur zufällig die Tschechen traf; ihm hat die Sache nur die Bedeutung, daß die Soldaten das Bolk schlugen.

Die Zeitungen sprechen schon mit Entzücken bavon, daß der Reichsverweser im Sommer dem Domstiftungsfest in Köln beiwohnen werde, der katholische Erzberzog läßt sie ganz den König vergessen, von dem gar nicht die Rede ist. Diese Domgeschichte, daß der Erzberzog dort dem Könige den Rang und Glanz wegschnappt, soll den König mehr schmerzen als alles Andre! —

Die Verhandlung über den Jacoby'schen Antrag ift noch nicht zum Schlusse gekommen, sie wird morgen fortgesetzt.

Mittwoch, ben 12. Juli 1848.

In allen Zeitungen spricht sich die Verwirrung aus, die in den deutschen Angelegenheiten herrscht, besonders seit der Wahl des Reichsverwesers, der übrigens damit angefangen hat, sich recht ungeschickt zu benehmen. —

Der Jacoby'sche Antrag ift heute mit großer Stimmen=

mehrheit verworfen worden. Der Zweck ist gleichwohl erreicht, die Sachen sind in aussührlicher Erörterung durchzesprochen, die Meinungen hell zu Tage gekommen. Jacoby selbst hat kräftig gesprochen, sehr gut Waldeck. Die Minister haben geschwiegen und sind so wohl am Leben geblieben, aber in trauriger Gestalt und sichtbarer Ohnmacht. Sie werden sich hinschleppen, und Andre nach ihnen wieder, — bis einmal (gewiß erst so spät als möglich, und vielleicht zu spät) ein Ministerium vollständig aus der linken Seite zu Stande kommt, worin auch der Minister des Auswärtigen und der Kriegsminister ächt sind; daß auch die andern Minister, wenn jene unächt sind, nicht gut sein können, ergiebt sich schon daraus, daß sie in das Zusammenstehen mit unächten einwilligen. —

Ich ging nicht aus. Der Abend verflog in Schreiben, Lesen und Aufundabgehen nur allzuschnell! —

In Hervey gelesen, in Goethe einiges, im Homer. — Alle Zeitungen sind voll von Willfür und Grausamkeit des Militairs, besonders noch jetzt im Posen'schen, von Uebergriffen und Ungebühr der Behörden. —

Die Minister wollen darauf bestehen, daß Bolksversammlungen im Freien durch die Berfassung von der Erslaubniß der Behörde abhängig gemacht werden sollen.

Ich schrieb einiges über die Zustände hier. Ging dann aus. Unter den Linden ein Anschlag von Seiten des einste weiligen Besehlshabers der Bürgerwehr, Major Rimpler, daß in den nächsten Tagen die Schloßgitter würden einsgesetzt werden, und daß man es ruhig solle geschehen lassen. Gegen das Recht scheint mir wenig zu sagen (obschon die

Donnerstag, ben 13. Juli 1848.

Rechtsleute barüber nicht einig sind), aber die Sache macht mir den übelsten Eindruck, und wenn ich der König wäre, ich litte sie durchaus nicht. Fast anderthalb Jahrhundert war das Schloß offen, ohne Gitter, jetzt werden diese seit dem 18. März das schmachvollste Denkmal der vom König erlittenen Riederlage, das Königthum hinter dem Gitter erinnert an Gesahr, Gefängniß, Sicherstellung, wie eines gemeinen Besithums gegen Diebe und Käuber, — "daß du mir nicht gestohlen wirst" heißt eine gäng und gäbe Redensart, — und wie gering ist diese armselige Sicherheit? Jeber ernste Sturm vernichtet sie im Augenblick!

Die große Reuigkeit, daß der Erzherzog Johann in Frankfurt angekommen ist und der Bundestag seine Macht ihm übergeben hat. Zum Präsidenten seines Ministeriums hat er Camphausen ernannt! Eine traurige Wahl!

Der König soll in Potsdam von der gräßlichsten Laune sein; die Shren des Reichsverwesers sind ihm Höllenpein, die hätte er haben mögen, wie selig hätte er sich gefühlt, solche Triumphreise zu machen! Nur Geduld, es kann noch alles werden, wenn man nur etwas im rechten Sinne thäte! Der Erzherzog und sein Camphausen werden schnell genug verbraucht sein.

In Johannes von Müller gelesen. Das hielt man sonst für politische Weisheit! Wie gering gegen die wahr= haft großen Geschichtsschreiber Thukydides, Tacitus! Wie tief unter Gibbon, und in Betreff der Darstellung unter Boltaire und Hume.

Freitag, ben 14. Juli 1848.

Es liegt, eine Ermattung und Langeweile auf Berlin, wie kaum je vorher. Nur in der frischen That ist Muth Barnhagen von Ense, Tagebücher. v. 8

und Freudigkeit, ohne sie ist gleich alles versunken. Man hört keine Rede, keine Aufforderung, die irgend einen Schwung hätte, die Leute singen nicht, lachen nicht, überall fehlt der rechte Eiser. Wer heute Berlin ansieht, dem wird der 18. März ein unbegreisliches Käthsel.—

Einen Auffatz ausgearbeitet. Wofür? Was soll's? Ein Tropfen im Meere! Gleichviel; es ist einmal meine Aufgabe, ich muß das Meinige thun! Goethe schoß auch seinen wohlbesiederten Pfeil getrost in's Blaue:

"Der gange himmel ftand ihm offen; Er hat wohl irgendwo getroffen!"

Ausgegangen in das Mäldchen vor der Singakademie; keine Wache vor der Nationalversammlung; die Stadt ist ruhig. Man sieht überall Soldaten spaziren gehen, sie haben wenig Wachtdienst, mischen sich sehr mit dem Bolke, erwecken aber doch bisweilen Argwohn. Auch kommen Streitigkeiten und Rausereien genug vor, besonders in der Nähe der Kasernen, wo denn gewöhnlich Offiziere die Soldaten aushesen oder ihrer Gewaltübung ruhig zusehen. —

Der Minister Rother giebt über sein Vermögen in der "Spenerschen Zeitung" Auskunft, wie gering es sei, woher es entstanden. Er hat nicht das Glück, die Ueberzeugung der Leute zu gewinnen; seine Versicherungen lassen die Leute ungläubig. Auch mich dünkt, er macht sich gar zu klein! —

Ich las einen Brief aus Posen, der eine traurige Schilderung des dortigen Zustandes macht, das Beamten-wesen in voller Blüthe, alles Alte herrschend wie früher, schändliche Gehässigkeit der Deutschen gegen die Polen, dabei neue Besorgnisse von Unruhen. Alles sehr nieder-beugend! —

Aus Frankfurt am Main wird gemelbet, ber Reichsverweser werde Radowis jum deutschen Kriegsminister ernennen! Der hat noch unter Napoleon gegen die deutsche Sache gesochten. Wie diese Günftlinge Bunsen und Radowis, gegen die schon in der alten Zeit soviel eingewendet wurde, auch nach und trot der Revolution sich geltend machen! Sie haben starke Partheiklumpen hinter sich, fügen sich in alle Wendungen, haben keinen Mangel an Redensarten, und statt der Gesinnung, List und Ränke. Das trägt eine Weile.

Die ganze Geschichte mit dem Reichsverweser scheint ungeachtet des Zeitungslärms doch wenig Vertrauen zu sinden. Desterreichisch und katholisch, das ist schlimm! Auch Camphausen und Radowitz sind katholisch, letzterer auch österreichischer Herkunft. Bei dem Gifer und Zusammenhang der Katholischen ist das nicht gleichgültig.

#### Sonnabend, den 15. Juli 1848.

<sup>\*</sup> geräth mehr und mehr in die Potsdam'schen beschränkten Ansichten, ganz unwillkürlich! Er sieht auch schon alles Heil in der Unterdrückung der Republikaner, der Alubs, der Presse, der Krawalle, der Maueranschläge und Straßen-litteratur; ich sehe das Heil nur in thätigem Fortschreiten, im freisinnigen Handeln! Für bloße Versprechungen, deren Erfüllung gar nicht verbürgt ist, wollen sie vom Bolke gleich wieder Unterwerfung unter das was sie Ordnung nennen, nämlich unter die alte! Er gesteht selbst, daß der König sein Ausgehn Preußens in Deutschland nicht halten will und kann, daß man die Versassen, wie unsre Nationalversammlung sie im Sinne hat, nicht zugeben wird, daß der demokratische Geist gedämpst werden soll. Er billigt, daß man die Anwalte Kirchmann und Temme durch einen Verwaltungsstreich entsernt, daß man Preßprozesse einleitet,

Leute verhaftet 2c. Auch Held soll vor Gericht gezogen werden!

Der Bundesgesandte von Usedom wird hart getadelt, er habe sich altvornehm abgeschlossen gehalten und nichts gethan noch gewirkt. — Der General von Willisen wird wohl die eröffnete Division nicht erhalten, man verspricht ihm eine andre Stellung. Er hat eine kleine Schrift gegen Boigts-Rhetz drucken lassen, ein bischen zahm!

Der Streich gegen Temme und Kirchmann erwirbt den Ministern keine Achtung; sie meinten zu gewinnen und verlieren nur. Man sieht, mit was für treulosen Gesellen man zu thun hat!

Die Kirchen- und Kultussachen sollen künftig zum Justizministerium kommen. Das wäre gut! Wird's geschehen?

Die Katholischen in unser Nationalversammlung haben sich erboten, in allen Fragen mit der Regierung zu stimmen, falls diese der katholischen Kirche ihre Ausstattung mit Grundeigenthum zusichern will. Die Sache ist zuverlässig. Sind das Bolksvertreter? Ist solcher Stimmenverkauf nicht geradezu Treubruch und Verrath? Und diese Leute haben Ansehn und Sinsluß, bestimmen unser nationalen Zustände hier und in Franksur! Der Erzberzog Johann ist auch schon mehr als billig auf diese Seite gelenkt!

Beim General von Canity. In der augsburger "Allsgemeinen Zeitung" steht ein Artikel von der Riederelbe, der unfre politischen Leiter hart angreift. Bülow, Canity, Arnim=Strick, Schleinity, — ich hab' ihn nicht gelesen. Canity hatte eine Art Buth sich zu rechtsertigen bei mir; heute wollte er mir deweisen, wie recht Preußen und Desterreich gegen die Schweiz versahren; es gelang ihm ganz und gar nicht! Ueberhaupt ist er sehr erbittert, gegen Frankfurt, gegen Berlin, der Erzherzog ist ihm ein Gräuel,

ber Krieg gegen Dänemark, unsre Nationalversammlung, unsre Minister, der König und der ganze Hof! — Schlimme Ansichten: Bolk ist Pöbel, die Großen und Bornehmen sind anders berechtigt (allein berechtigt?) als die Geringen, der Soldat ist mehr als der Bürger. Es ist den Altgesinnten nicht zu helfen!

Die Zwangsanleihe ist in die Nationalversammlung gebracht.

Seneral Aschoff ist als Kommandant von Berlin durch General von Thümen ersett.

#### Sonntag, ben 16. Juli 1848.

Der Prozeß wegen des Zeughaussturmes ist entschieden. Urban zu 1 Jahr, Lövinsohn zu 2 Jahren, Korn und Sigrist jeder zu 7 Jahren Festungshaft verurtheilt, nach den alten, nicht mehr zu Recht bestehenden Gesetzen. Gine offenbare Ungerechtigkeit, die auch als solche im Bolke durchaus gefühlt wird. Die Reaktion jubelt; besonders ist ihr Sigrist verhaßt, der am 18. März wie ein Held auf den Barrikaden gesochten. — Wenn der König diese Männer begnadigte! Wie würde er dadurch sich heben! — Er wird sich hüten.

Der Polizeipräsident von Bardeleben macht bekannt, daß sein Erlaß wegen Bolksversammlungen vom Minister des Innern bestätigt worden sei. Dummer Kerl, der also gesteht, daß er allein nicht dazu besugt gewesen, und es sich angemaßt! Aber auch das Ministerium ist nicht besugt, Gesetz zu geben und Geld= und Gesängnisstrasen zu bestimmen. Lauter Mißgriffe und Wilksur.

Der Bundestag ist erloschen; am 12. Juli war seine letzte Sitzung; seine Macht ist auf den Reichsverweser über-

gegangen. Der Bundestag hat im Leben nicht viel taugen wollen, aber sein Tod erfolgt unter Umständen, daß man ihn doch bedauern muß. Arg, aber wahr!

Prof. Rosenkranz als Unterrichtsminister; gut, sehr gut! Gesinnung und Geist fehlen nicht.

Besuch von Dr. Pribil; er stand mit den Tschechen in Prag in Verbindung, war zu ihrem Parlamente berufen, aber wegen persönlicher Verhältnisse nicht hingegangen. Er ist ganz Tscheche und ganz Hussit. Die Swornost dauert in Böhmen fort und die Bewegung wird unsehlbar zu neuem Ausbruch kommen.

Die Reaktion verkündete schon immer, am 15. werde etwas vorfallen, sie wünschte es, sie suchte es herbeizusühren, sie hatte ihre Anstalten getroffen. Es ist aber ruhig geblieben, zu ihrem Aerger. Auch sie sollte die Ereignisse nicht locken, sie kommen von selbst!

Da die französische Republik ihre Presse beschränkt, Bolksversammlungen, selbst Klubs verbietet, oder Ausnahmsgesetzen unterwirft, so wird man sich hier nicht halten lassen, sondern zehnsach berechtigt glauben, dasselbe zu thun. Man ist stolz darauf, den Franzosen hierin nachzuahmen, und wird sich das Beispiel zu Nuze machen.

Abends bei \*, wo Souard von Bülow; er sprach ungemein freisinnig, geht gutes Muthes auf alles Revolutionaire ein, macht sich keine Täuschung, versicht nichts Borgefaßtes. Er sprach von Ludwig Tieck, der in Sanssouci viel beim König ist, von Heinrich von Kleist 2c., von seinem Aufenthalt am Rhein, in Würtemberg 2c.

Die Ernennung Rosenkranzens zum Unterrichtsminister wurde viel verhandelt. Als ich nach Hause kam, war er bei mir gewesen, seine Karte lautet noch "« Prosessor» Rosenkranz". —

In Johannes von Müller gelesen (es giebt doch viele Goldkörner von ihm, er hat viel selbst gesorscht) und in Raynal.

Montag, ben 17. Juli 1848.

Wie verblendet die Menschen sein können! Canit wollte sich wegen des Verfahrens gegen die Schweiz rechtsertigen, und gab mir ganz einsach den Zweck, in der Schweiz die radikale Parthei zurückzudrängen, als hinreichenden Grund staatsrechtlichen Sinschweitens, ja er verirrte sich so weit, Baiern, Würtemberg und Baden, weil sie sich geweigert Desterreichs und Preußens eigensüchtige Partheizwecke zu befördern, des Abfalls von der deutschen Sache, der Versläugnung deutscher Sinheit zu beschuldigen! —

Streit im 24. Infanterieregiment wegen Bestrafung eines Gemeinen, ber Major fehr ungeschickt und täppisch.

Den Oberst von N. aus \* gesprochen. Er war kürzlich in Süddeutschland und am Rhein; alles Landvolk in Baden und Würtemberg, sagt er, ist für die Republik, der Reichse verweser sieht erbärmlich aus, man sieht ihm die Unfähigkeit gleich an; der gewesene Minister von Arnim-Strick war in Frankfurt und gab sich alle Mühe Reichsminister zu werden, dis jetzt ohne Erfolg. — R. sprach mit Verachtung vom Könige und sagte, so lange der dicke Mann auf dem Throne bleibe, könne es mit Preußen nichts werden!

Besuch von Bettina von Arnim. Sie liest mir einen Brief von Mieroslawski und andere Sachen die Polen betreffend vor, schwere Anschuldigungen gegen Colomb, gegen die Minister, den Hof. Man sagt ohne Hehl, daß die preußische Regierung die nichtswürdigste, treuloseste, wortbrüchigste unter der Sonne sei, man beruft sich auf die Note Wildenbruch's, in der die deutsche Sache eben so

verrathen wird, als es durch das Benehmen in Posen die polnische ist; man sagt, wir seien die Lumpigsten Prahler, die schamlosesten Betrüger, die eigensüchtigsten Berräther, die jemals Deutschland in seinem Schoße gehegt, — kurz die grausamste Erbitterung! — Bettina sagt mir, daß Bakunin hier sei und gestern bei ihr mit Arago eine lange Unterhaltung gehabt habe. —

Proklamation des Reichsverwesers an die Deutschen; schwach für die Freiheit, scharf für die sogenannte Ordnung. Dumm. — Zu Ministern hat er ernannt: Schmerling für das Innere und Aeußere, Peuker für den Krieg!!! Heckscher für die Justiz, die übrigen Stellen sind noch zu besetzen. — Mich freut nur dabei, daß ein getauster Jude Reichssminister hat werden können. — Es kommt an den Tag, daß deutsche Regierungen für die Besetzung der Reichssministerien dem Erzherzog nachdrücklich ihre Borschläge gemacht haben; daß wir grade den närrisch eitlen Peukersollten empsohlen haben, will ich doch nicht glauben! Doch — wer weiß? —

Drei Lieutenants des 25. Infanterie-Regiments in Deut erklären, daß sie aus politischen Beweggründen den Abschied nehmen, da Vorgesetzte und Kammeraden ihre Freiheit beeinträchtigen wollen.

Dienstag, ben 18. Juli 1848.

Heute wurde vom frühen Morgen bis zum späten Abend an der Einsetzung der Eisengitter gearbeitet, durch welche die Schloßportale gesperrt werden können. Unter großem Zulause von Bolk, aber friedlich, die Bürgerwehr stand bereit die Arbeit zu schützen, brauchte aber nicht einzuschreiten. Man sieht die Gitter als ein Denkmal des 18. März an, das Schloß ift dadurch zum Käfig geworden; die Sache macht den schlechtesten Eindruck, man bemitleidet den König, man lacht über den Schöppenstedter Streich, die Sitter nach der Gefahr zu machen, man fragt auch, ob die Tuilerieen keine Gitter gehabt? Aber die Hof- und Militairparthei glaubt den größten Sieg ersochten zu haben; nur sei schabe, daß hinter der Gitterwehr nur Bürgerwehr steht! Jeht heißt es, die Bürgerwehr müsse fort, die Soldaten müssen das Schloß besehen.

Mit unsern Soldaten wird es immer schlimmer, ein Theil ist widerspenstig im liberalen Sinn und will politische Rechte ausüben, ein Theil wird durch die Offiziere ausgewiegelt gegen Bolk und Freiheit und begeht allerlei Aussichweifungen, aber auch dieser Theil wird gegen die Ofsiziere aussässigs. Eine große Verwilderung, die von oben befördert wird und den Beförderern den größten Schaden bringen wird!

Der Reichsverweser hat in Frankfurt gesagt, wenn er wiederkomme, bringe er das Beste mit, was der Mann habe, Weib und Kind! Der hält noch bei Issland und Kogebue, wie ich sehe. "Schwert" hätte er eher sagen dürsen. Seine Proklamation mißfällt allgemein, der erste beste Polizeimeister hätte sie machen können. Und seine schoseln Minister! Nun, das wird auch nicht lange dauern, und arbeitet alles der Republik in die Hände.

Mittwoch, ben 19. Juli 1848.

Maueranschlag von Beta, die Bersprechungen des Königs und ihre Erfüllung betreffend. —

Mit Grenier die Stellung Frankreichs und Deutschlands besprochen, wieso eine verrätherische Parthei in Franksurt — von Radowit, Lichnowsth und andern Nachtvögeln gepurrt — uns immer die Franzosen als Feinde vorspiegeln möchte, gegen sie das Nationalgefühl lenken, gegen sie unsre Kräfte ausbieten möchte, weil wir in diesem Rampse zugleich für die Regierungen und gegen die Freiheit sechten würden, was diesen Aristokraten eben ganz Recht wäre. Und sie sinden leider Simpel, die ihnen glauben! Doch würde der Erfolg des Kampses ein andrer sein, als sie glauben; Süde und Westedeutschland würden lieber die Deutscheit als die Freiheit ausgeben und sich nöthigenfalls an Frankreich schließen. Aber es giebt auch Hundssötter, die solcher Zerreißung des Vaterlandes nicht achten, falls dabei für sie nur ein Winkel von Land und Staat übrig bliebe, wo sie ungestraft ihren Absolutismus und Heegen können!

Das Schloß wird seit den Gittern häusig der Käsig genannt. "Ach was, das ist ja gar nichts gegen das Bolt, was können da die paar Eisenstangen helsen? Das ist bloß zu dem Zweck, daß die Schlosser was zu verdienen bekommen." Das Bolk scheint überaus gleichgültig bei der Sache und nur darüber zu scherzen. —

Ich habe Lord Hervey's "Memoiren" ausgelesen. Das Buch wirkt gegen das Königthum, durch genaue Schilderung eines nichtswürdigen Hoses und einer verderbten Regierung. Ich schrieb an Charlotte Wynn, Lord Hervey komme mir vor wie der Theilnehmer an einer Spizubensgesellschaft, der dadurch, daß er alle ihre Schändlichkeiten anzeigt, sich gleichsam der Mitschuld etwas entledigt, hier im höheren Sinne King's evidence.

Donnerstag, den 20. Juli 1848.

Billet und Druckschrift von Hrn. von Schön, als Text zu unfrem nächsten Gespräch: "Staat ober Nationalität?" Eines und das Andere mit, doch ist der Staat je freier besto höher.

Bu Hause Besuch von Dr. Häring. Er erzählte von Neapel, wo er die Mordgeschichten mit erlebt. In Betress der deutschen Sache zeigte er gute Ansichten, wagt aber doch mit seinem Schisschen sich nicht auf's hohe Meer der Freiheit, sondern macht nur Küstensahrten, — er glaubt mehr Sicherheit da, wo mehr Gesahr ist. Ich vertheidigte zuletzt heftig gegen ihn den demokratischen Klub wider die Anmaßungen des Magistrats, der die Bürgerwehr einfangen wollte. —

Ich war sehr versucht, heute an den König zu schreiben und ihm einen Vorschlag zu machen — Amnestie für die Zeughausgeschichte, den Offizieren und Bürgerlichen —, ich hatte schon im Kopf alles in die gehörigen Worte gebracht, kurz, eine halbe Seite, — da kam die Ueberlegung, daß es kindisch und lächerlich ist, auf diese Weise wirken zu wollen, ohne Beruf, ohne Bekanntschaft, ich stand von allem ab, gehe alles seinen verhängnisvollen Gang! Man soll da wirken, wo man Macht hat, thue man das redlich, wie klein auch der Kreis sein möge! Und ist nicht Bettina von Arnim abschreckendes Beispiel? —

Das Versammlungsrecht in Stuttgart und Heibelberg verletzt. Die Studenten sind deshalb von Heidelberg ausgezogen. Ueberall sucht man die Freiheit zu beschränken, zu verkümmern, mit aller Polizeimacht einzuschreiten, sogar mit Hohn und Spott. Man wird es auf's Aeußerste treiben und dann wird das Aeußerste kommen!

Es heißt, Kirchmann und Temme hätten ihre Beförsberung doch abgelehnt. (Kirchmann hat sie angenommen.) Mit Rosenkranz ist man noch nicht in Ordnung gekommen! Die deutsche Sache soll er klar machen!

Spät kam General von Pfuel, der seit dem frühen Morgen von Stettin hier eingetroffen. Er hat auch die Rückreise von St. Petersburg zu Wasser vorgezogen. In St. Petersburg und selbst in Peterhof wüthet die Cholera, der Kaiser selbst ist leidend, hat Druck in der Leber= und Magengegend.

### Freitag, ben 21. Juli 1848.

Ganz früh schon besuchte mich \*, er kam aus Potsbam, erfüllt von der Unrube, die man dort wegen Frankfurt empfindet: ein Ausschuß der Nationalversammlung — Hr. von Rönne ist mitunterschrieben — bat in befehlendem Ton an eine hiefige Beborde geschrieben und Mittheilungen verlangt! In Potsbam ift alles barauf gerichtet, nur die Truppen recht geschloffen und bereit zu halten, den mili= tairischen Geift will man bewahren, schonen, erweden; man best die Soldaten auf gegen diejenigen, die ihnen von Rechten und Freiheit reden; wie lange kann bas vorhalten? \* fagt, der König dürfe keine Amnestie wegen der Zeug= haussache aussprechen, wenigstens nicht für die Offiziere, das würde die Armee furchtbar übel nehmen, diese bestehe auf strengster Bestrafung aller Bergeben, bie gegen ihren Stola begangen werben. Die Amnestie, so natürlich sie aus der nach den Märztagen ertheilten auch folgt, würde jett als ein Werk der größten Schwäche angesehen werden. Was ist da zu machen? Wenn die Leute hartnäckig im Irrthum wandeln, nicht feben, nicht boren!

Nachmittag Besuch von Gräsin \*. Erguß aller angesammelten Empfindungen und Meinungen der eingesteischten Abels:, Militair: und Hoswelt. Aller Haß, aller Aerger, alle Bitterkeit gegen Personen, aller Hohn über die Zustände, alle Wünsche der Aristokratie kommen ungeschminkt zum Borschein. Und wie sind diese Leute von gewissen Dingen unterrichtet! Alles was sie näher angeht, wissen sie genau, die Hoswelt liegt klar vor ihnen, in ihrem einsamen \* erfahren sie alles.

Der gedemüthigte Preußenstolz lehnt sich heftig gegen ben Reichsverweser auf. Man will bei Berlin eine ftarke Truppenmacht lagern laffen, um auf jeden Fall gerüftet zu sein. Gegen die Reichsverweserin böhnische Ausfälle, besgleichen gegen, die Ministerin \*\*, die in die frühere \*sche Ministerwohnung einzieht und dort manches besser einrichten läßt, das kann die Aristokratie nicht verwinden. \* und \*\*, solder Unterschied! Der vorige Minister von Arnim-Strick ift ein Schuft und müßte am Galgen hängen, so lautet der Spruch. Der Minister Hansemann ist ein Fuchs, ein Ränkemacher; jest geht er darauf aus, den Kriegsminister zu stürzen, der aber nicht weichen will. Neulich wohnte der Prinz von Breußen, vom König berufen, einem Ministerrath über das deutsche Verhältniß bei. während der dreiftundigen Situng that aber der Bring ben Mund nicht auf. — Dem Brinzen war bei seiner Rückfehr aus England bekannt geworden, daß feine Gemablin allerlei zu seinem Nachtheil angesponnen, daß sie seine Ausschließung von der Thronfolge nicht ungern gesehen haben wurde, falls sie als Regentin für ihren Sohn hatte regieren können; er machte ihr beshalb heftige Vorwürfe, sie suchte sich herauszureden, mit doch nicht genügendem Auch den Prinzen Karl hatte sie für diese Erfola.

Umtriebe gewonnen, der eine Zeitlang darauf einging, jedoch als er sie durchschaute, sich sogleich zurückzog.

Major von \*, ber Leisetreter fängt an zu trappsen!

Der Waffenstillstand mit den Dänen noch nicht geschlossen! — Leiden Stettins, Danzigs, Königsbergs, Memels. Trauriger Zustand!

Ein Oberst Kaiser, der sich als Besehlshaber der Schutzmänner bezeichnet, hat sich unterstanden, dem Drucker des "Krakehler" zu besehlen, ihm jeden Morgen sein Blatt um 7 Uhr abgeben zu lassen! Mit schnödem Spott abgewiesen.

### Sonnabend, ben 22. Juli 1848.

In Potsdam wird fortwährend an das Abdanken des Königs gedacht; der Prinz und die Prinzessin von Preußen arbeiten im Stillen darauf hin, sind die Mitte aller alt-preußischen Gesinnungen. Der Präsident von \* meint, ein Regierungswechsel jetzt würde die Monarchie in die größte Gesahr bringen. —

Der König und die Minister sind in großer Noth wegen der deutschen Sache. Man denkt schon daran, sich von ihr loszusagen, sich ihr entgegenzustellen, mit Hannover, Sachsen, Hessen zc. einen norddeutschen Bund zu schließen. Nach den früheren Erklärungen? nach der Betheurung, bei ihnen ohne selbstsüchtige Absicht gewesen zu sein? nach den entsbeckten Treulosigkeiten in Betress der Truppensendung nach Holstein, der nach Dresden und Meiningen gegebenen Rathschläge? Welche Anklagen würden uns erdrücken, in welcher sittlichen Verworsenheit würde unser Benehmen erscheinen! Was würden die übrigen Deutschen thun? was die Rheinlande, Westphalen, Schlesien? Wie würde die

Freiheitsstimmung in den übrigen Provinzen sich verhalten? Schwere Aufgabe, von unsern elenden Ministern nicht zu lösen! Jeder Mißgriff ist hier nothwendig von surchtbaren Folgen. Bisweilen scheint es, als solle Preußen an seinen eignen Fehlern untergehen! Was dann in Deutschsland? —

Ausgegangen. Die Schlofigitter besehen; nicht der Rede werth! — Hrn. von Schön gesprochen. Rosenkranz wird nicht Minister, sondern bekommt eine Nebenstellung. Flicks werk, das lieben sie! —

Der General von Wrangel wird hiesigerseits vielfach angeschuldigt wegen seiner Erklärung, daß er seine Borsschriften aus Frankfurt zu empfangen habe; man hat ihm aber ja diese Stellung von hieraus gegeben! —

Die Frau des Reichsverwesers, Baronin von Brandhoff, erregt ihm in der Hof= und Aristokratenwelt die allersbitterste Feindschaft! Nichts empört die vornehmen Weiber in dem Maße, wie der Gedanke, solcher Posthalterstochter den Oberrang zuzugestehen. Daß der Erzherzog sie nach Frankfurt mitbringen will, thut ihm in jenem Kreise mehr Schaden, als wenn er der Nationalsache einen Verlust bereitet hätte. —

In Frankfurt hat der preußischen Sache, außer unser hiesigen unverzeihlichen Unthätigkeit, nichts so sehr gesichadet als die Thätigkeit der Lichnowsky, Radowig 2c. — Jest müßte die Regierung nothwendig einige Handlungen ausgehen lassen, um die Meinung wieder etwas zu gewinnen, in der Hauptsache aber vorsichtig still sein, die Entwicklung der Dinge erwarten, und die nicht ausbleisbende Gelegenheit ergreisen, um an die Spize zu treten.

Sonntag, ben 23. Juli 1848.

Hr. Pribil kam und brachte mir über fechzig Sandschriftblätter, unter benen einige sehr schätbare. bes hrn. Ministers von Schon. Das Gespräch mar et= was peinlich, er bestritt dem guten Pribil und mir das nationale Recht ber Polen, Tichechen und andern Slawen, aus febr dürftigen Gründen, von wiffenschaftlicher Bildung, Intelligenz und Kultur, wie er sich ausdrückte, bergenom= men, er will flawische Rant, Buffon, Montesquieu ober Newton seben; er meint, wir Deutschen batten alle Intelligenz allein gefressen, eigentlich nur die Preußen, und beswegen werde die Vorsehung uns auch nicht zu Grunde geben laffen! Mir wird von solchen Redensarten gang übel! Wir haben viel, unftreitig, aber im Rühmen icheint es mir hinzuschwinden. — Als ich mit Schön allein ge= blieben, kamen unfre Zustände an die Reibe, Schon beurtheilt sie viel zu einseitig, nur als preußische, das Allge= meine lehnt er ab. Wir streiten viel, seine Gründe konnten mir nicht einleuchten. — Er ließ mich in tiefer Berftimmung und Trauer, ich trug den ganzen Tag die Last der idwerften Zweifel. -

Rosenkranz wollte nicht Minister sein, besonders da er hörte, daß die katholische Geistlickkeit heftig gegen ihn kabalirte. Er wird Rath erster Klasse.

Der General von Peuker war auf preußische Empfehlung Reichskriegsminister geworden, ihm dabei hiesigerseits angedeutet, welche Schranken er zu beachten habe. Nichtsbestoweniger ist seine erste Verfügung, daß am 6. August alle deutschen Truppen ausrücken und dem Reichsverweser huldigen sollen 2c. Dies wird hier keineswegs geschehen, die Regierung sieht es als Unsinn an, das Volk und die Truppen sast eben so. Der altpreußische Sinn erwacht mit großer Stärke. Man erzählt, der Erzherzog Johann habe gesagt: "Run wollen wir mit Italien bald fertig werden!" also, er denkt die deutschen Truppen zur Unterbrückung der Italiäner anzuwenden! Im Grunde sind die Desterreicher als Deutsche jetzt schon widersinnig im Kampse gegen die Bolksfreiheit, aber gar noch andre Deutsche hinzuschieden wäre Tollheit!

Preußen kann allerdings seine Selbstständigkeit nicht aufgeben, besonders nicht einem noch zweifelhaften, ungestalteten deutschen Volksstaate; allein es kann auch ohne den Zusammenhang mit dem übrigen Deutschlande kaum bestehen. Und die Erklärungen des Königs, die Ginverleibung Oftpreußens in den beutschen Bund, der schles= wigsche Krieg, die Anerkennung des Reichsverwesers, will man das alles zurudnehmen, ungeschehen machen? Wie erscheint der König dabei? Als ein gedankenloser Phantast, als ein beimtückischer, in seinen Versuchen ge= scheiterter Verräther! Und vergißt man die Volks = und Freiheitssache gang und gar? Der Preußengeift, den man erweckt sieht und fördert, ist kaum mit der Konstitution verträglich, er richtet sich schon jett gegen den König, der abdanken foll; ein folches Ereigniß gabe heillose Berwir= rung, das Königthum felbst litte icon durch den Wechsel. Was geschähe mit Abeinland, Westphalen, Schlesien, Sach-Würde der deutsche Volksgeift nicht auch in den alten Provinzen rege werden, die Freiheit obenan stehen? Und mittlerweile siegte vielleicht im Süben schon die Republik! Welche Aussichten, welche Gefahren!

Unsre Staatslenker haben den Kopf verloren. Aus falscher Unthätigkeit rennen sie in falsche Entscheidung. Hier gilt es Abwarten, Zusehen, — verständiges Einwirken! Unsre Ultras in Frankfurt haben uns unendlich

geschadet, doch hat man nur sie begünstigt. Noch wäre es Zeit, andre Wege einzuschlagen, allein Herr von Auerswald und seine Genossen sind nicht die Leute dazu.

### Montag, ben 24. Juli 1848.

Gegen Abend kam der Ruffe Bakunin, kräftig und muthvoll wie nur je, stolz und freudig, voll süßer Hoff= nung! Der riefige Körper leistet ihm jeden Dienst. Er erzählte mir seine Ereignisse, von Paris, Prag, Breslau; hier halt er sich für ziemlich sicher, und etwas wagen, meinte er, muffe er schon, denn er habe Thätigkeiten aus-Seine Verbindungen scheinen ausgebehnt, er zuüben. rühmt sich vieler Freunde in Rugland, besonders solcher, bie es ihm erst geworden, seit er verfolgt werde. Erklä= rungen und Aufrufe in russischer Sprache zu zehntausend Abdrücken; Freiheit aller Slawen, der Polen, Tichechen, Mprier 2c. Geiftliche thätig. Er lebt hier unter bem Namen Jules, die Minister Rühlwetter und Milbe wiffen von ibm, Graf von Reichenbach ift sein Freund. — Er arbeitet an einer Schrift und halt sich gang eingezogen. — Bon mir ging er zu Arago, ben er von Paris ber sehr gut fennt.

Die "Zeitungshalle" bringt den Verfassungsentwurf der Kommission der Nationalversammlung. Ob der durch= gehen wird?

Man regt immer mehr Prefiprozesse an; zwei Schriftsteller, Hopf und Beta, sind eben verhaftet worden.

Schutzmannschaft, Konstabler, schon häusig in den Straßen zu sehen. Es sollen 2000 Mann sein, mit Untersoffizieren und Offizieren. Sie haben nichts zu thun, jest. Dazu hat die Stadt Geld, 2000 Mann jahrein jahraus

wohlzunähren; für die brotlosen Arbeiter auf kurze Zeit zu sorgen, hat man keine Mittel! Freilich, jene find für die Sicherheit der Reichen, für die Zwecke der Machthaber da! —

Man hat bemerkt, daß Berlin lebhafter ist als sonst um diese Zeit; auch sind die Spazirgänge, die Kasseund Wirthshäuser ungemein besucht. Wohlgekleidete Damen sieht man sehr viele auf den Straßen. Doch stehen eine große Menge von Wohnungen leer. —

Heute hat Hr. Arago in Charlottenburg dem Könige in einer Privataudienz seine Beglaubigungsschreiben übergeben. Endlich, nach langem Hinhalten. — Hr. von Schleinit als Gesandter nach Paris ernannt. —

Die Worte des Königs: "Preußen geht in Deutschland auf", die des Erzherzogs Johann: "Mich einfachen Mann", sind nicht genau im Französischen wiederzugeben, so wenig wie Börne's Wort: "Die Bourbons sind Stiefkönige der Franzosen."

Im Cicero gelesen.

Dienstag, ben 25. Juli 1848.

Besuch vom Grafen von Kleist-Loß; er kommt aus Stettin, wo er einer Bersammlung von Grundbesigern beigewohnt hat, auf deren Berderben es von Hansemann und den Demokraten abgesehen sei; die neuen Steuern, die drohenden Berluste, machen auch ihm doch endlich etwas bange; sein Haß gegen den Hof äußert sich nur um so heftiger.

Ich bin erstaunt über die Menge der Zeitungen, die in schlechtem Geiste geschrieben werden, von stehengebliebenen, irregewordenen, scheugemachten Litteraten, die sich auf's höchste noch an eine schlechte Deutschheit anklammern, ben Ministern und Regierungen hulbigen und ihren Muth gegen die Polen und Tschechen spielen lassen. Diese Ungerechtigkeit, diese Hossahrt, welche selbst den Italiänern grollt, wird sich einst noch hart bestrasen! — Die konstitutionellen Bereine wirken auch in schlechtem Sinne, doch sehen sich eine Menge Leute genöthigt, in ihnen sich eifrig für Berfassung zu erklären, da sie doch lieber Reaktion wollen! Diese hat indes ihre offne Bertretung, in Magbedurg hat sie unter dem Borsitze des berüchtigten Präsidenten von Gerlach eine große Bersammlung gehalten, durch die zwar nichts bewirkt worden, die aber ein sprechendes Zeichen bleibt, wie wenig die Revolution gilt; derzgleichen müßte gar nicht gewagt werden! Es sehlt der Schrecken, die Gesahr!

Die hiesige Reaktion sucht ihren hiesigen Windischgrät oder Cavaignac, denn auch der Republikaner, der das Volk zusammenschießt, ist ihr ein Held. Der General von Prittwiz soll angedeutet haben, er sei zu allem bereit, aber — nicht so lange ein König da sei, auf den man sich nicht verlassen könne.

Ruge und Bogt haben in Frankfurt gut gesprochen. Auch der Reichsminister von Schmerling nicht übel; Anerkennung, daß die Freiheit vor sechzig Jahren aus Frankreich gekommen, und auch jest wieder.

Hier ist Camphausen angekommen, der als Gesandter des Königs beim Reichsverweser thätig sein soll, dann Beckerath, der bei der Franksurter Nationalversammlung sich für Preußen bemüht. — Die Stettiner Besatung ersklärt, dem Neichsverweser nicht huldigen zu wollen. (Ich denke, das Militair soll nicht berathschlagen? Aber Hof und Aristokratie sehen dergleichen Beschlüsse gern.)

In Goethe's Stalien gelesen, im Cicero.

Mittwoch, ben 26. Juli 1848.

Ausgegangen. Beim Grafen von Kleist angefragt, Bessuch bei Bakunin, der in voller Arbeit bei einem Aufsatziber die Ballachei ist. — Dann im Thiergarten bei Betztinen von Arnim. Lange Unterredung mit ihr. Sie klagt die Regierung hart an, die Minister, besonders Hansemann, bedauert den König, der das Opfer aller dieser Unfähigsteiten, leider auch seiner eignen wird. Sie nimmt sich mit ungeschwächtem Eifer der Polen an.

Der letzte Gesandte beim Bundestage, Herr von Usedom, ist jetzt hier und versichert, während drei Wochen — in dieser Zeit! — zu Frankfurt ohne Instruktion geblieben zu sein! Wir haben gar keine politische Richtung, versolgen mit Bestimmtheit gar keinen Zweck, leben vom Tag auf den Tag und wundern uns, daß nicht jeder uns alle möglichen Vortheile bringt! Wir sind in wahres Jammerwesen versunken, es liegt wie ein Fluch auf uns.

Angriffe gegen den Finanzminister Hansemann, der Adel ist wüthend, besonders wegen der Grundsteuer, die er von disher steuerfreien Gütern nun auch zahlen soll. Die Versammlung in Stettin führt eine drohende Sprache. Sbenso spricht man in Danzig, Königsberg z. wegen des dänischen Krieges, unter dem man leidet, von Steuerverweigerung. Die Besahung von Stettin aber protestirt gegen das deutsche Verhältniß, gegen den 6. August, und in Potsdam freut man sich dessen, uneingedenk des Grundsahes, daß das Militair nicht zu berathen habe! Der Hof bedenkt nicht, daß die Stimme der Truppen nun auch in entgegengesetzer Richtung sich erklären kann.

Der Waffenstillstand mit den Dänen scheint nicht zu Stande zu kommen. Man ist hier in der größten Verswirrung und weiß nicht, was man thun soll; eine Meinung machte sich schon geltend, der König solle die Preußen aus Schleswig zurückrusen! Das fehlte! —

Ich kam nach 10 Uhr nach Hause, ging aber nochntals aus, um einen in der Rachbarschaft blühenden Cactus grandiflorus zu sehen. In der Abendkühle macht' ich noch einen Gang unter ben Linden. hier ftanden wieber, mas seit drei Wochen nicht gewesen war, bichte Gruppen, ich fragte, was geschehen sei? Die Konftabler hatten einem gewesenen Freischärler seinen Bag abgeforbert und zu= gleich ein paar unschuldige Bürger verhaftet. Gin junger Mensch aus der untersten Volksklaffe sagte mit Nachdruck: "Bir follen hier keine Rube haben, viele Wochen hindurch ist alles ruhig, da bringt man uns ganz unnöthig die Konstabler, gleich ift alles wieder voll Zank und Tumult, bie machen die Unruhe!" Auch wurde gefagt, bazu babe der Magistrat Geld, für die Arbeiter und Armen nicht, und auch zu Konstablern habe man teine Armen genommen, sondern die reichliche Versorgung solchen Leuten gegeben, die schon gut genug ftunden. Die Aufreauna ist febr aroß.

Willisen's offner Brief an Loghts-Rheet macht guten Eindruck durch seinen milben Ernst. Bortrefflich!

Die Zeitungen wimmeln von heftigen Preußenstimmen. Ein Garbelieutenant von Stülpnagel fordert seine Rammeraden auf, den Konstitutionseid nicht zu leisten, die Solsbaten würden ihrem Beispiel folgen, und wenn das Militair

Donnerstag, ben 27. Juli 1848.

nicht wolle, so könne niemand es zwingen! Aehnliche Stimmen von Berlin und andern Orten. Militairaufruhr also! Und den in die sem Sinne werden Hof und Minister und Generale nicht bestrafen!

Hr. Temme hat nun auch seine Beförderung angenommen. —

Besuch von Hrn. Dr. Stahr aus Stettin. Darlegung unser verwickelten politischen Lage, unser Fehler und Bersäumnisse, unser Gefahren. —

Besuch von Hrn. Direktor Kapp. Höchst anziehende Mittheilungen über das Unterrichtswesen, die Bolksschulen, die Stellung der Geistlichen dabei 2c. Merkwürdige Ansgaben zur Geschichte der katholischen Sachen in Münster und am Rhein, das Wirken von Hermes, die Anklägerei von Windischmann und Walter gegen ihn 2c. —

Der Waffenstillstand mit den Dänen nicht geschlossen, neue Feindseligkeiten! — Danzig droht, auf eigne Hand Frieden zu machen, die Steuern zu verweigern zc. Ueber Wrangel schimpfen die preußischen Offiziere voll Wuth, noch mehr über Peuker; es ist nichts als der adlich=mili=tairische Dünkel, der sich in unsrem Militair unvertilgbar zeigt! — Unsre Generale bekommen jetzt mehr und mehr Beinamen; der für Wrangel sollte "Drauf" sein, will aber nicht mehr recht haften. —

Der vom Ministerium vorgelegte Bürgerwehrentwurf hat sich als eine bloße Uebersehung des französischen Nationalgardengesehes vom Jahre 1831 entdeckt!

Hansemann's Absicht, die bisher steuerfreien Güter der Ebelleute mit Grundsteuer zu belegen, wird als die eigentliche Revolution angesehen, gegen welche alles bisherige nur ein Spaß war! Alle Gutsbesitzer sind verloren, wenn das durchgeht, wird versichert, und der Ruin des Grundbesitzes ist einem Nationalbankrotte gleich. Hansemann wird geschmäht wie der letzte aller Lumpenhunde, er sei ein bankrotter Krämer, ein Intrigant, ein Kerl, den man wegiggen sollte, todtschlagen allenfalls 2c. — "Und diese schuftige Nationalversammlung, Sie werden es sehen, läßt das mörderische Gesetz gewiß durchgehen, dieser Pöbelausschuß wird sich freuen, die höheren Klassen in den Staub zu treten."

Im Cicero gelesen. Ich stieß auf die Stelle: "Scito, nihil unquam suisse tam insame, tum peraeque omnibus generibus, ordinibus, aetatibus offensum, quam hunc statum qui nunc est."

Elende plumpe Fronie des Grafen von Gneisenau gegen die Revolution und die Berliner in Betreff des Degens seines Baters, der beim Zeughaussturm geraubt worden sein soll, und der ihm für hohes Geld zurückgeliefert werden möge! "Die aristotratische Rullität", wie Pückler einsmal den Grafen in einem Aufsatze bezeichnete, hat sich recht offenbar gezeigt.

Freitag, ben 28. Juli 1848.

In Frankfurt ist die Posen'sche Sache vorgekommen; Radowiz und ein gewisser Jordan haben schändlich gesprochen, Ruge und Vogt gut und tapker, Janiczewski sehr gut und durchdringend, er fordert Gerechtigkeit, und jeder ehrenwerthe Deutsche fordert sie mit ihm. Das sind unswürdige Auswürslinge des Vaterlands, die ihm durch Unrecht und Gewalt dienen wollen, Arndt selbst, in diesem Vetress, ist ja nicht besser, als die Schergen Rapoleon's waren! — Auch Schuselka sprach gut. —

Besuch bei Dr. Oppenheim, den die praktische Beschäf=

tigung mit den politischen Dingen sehr ausgebildet hat, er spricht scharssinnig und klar über die Aufgaben des Tages. —

Abends Volksgruppen unter den Linden; große Empörung gegen die Konstabler, deren Benehmen sehr roh und gewaltsam ist; der große Müssiggang reizt sie zum Beighunger nach Thätigkeit, und so machen sie bie kleinsten Dinge zu großen Sachen, die unschuldigsten zu strafbaren. Gine Menge abscheulicher Geschichten werden erzählt, in der "Reitungshalle" werden mehrere mitgetheilt, und dann das ganze Konftablerwesen verworfen, als eine scheusliche, unfittliche Einrichtung, eine mahre Anechtung des Strafenverkehrs, eine Miggeburt der Unweisheit des Magistrats. Wirklich thun einem diese zahlreichen Bummler in den Augen weh. Berlin darf diese Unwürdigkeit nicht dulden. Alles war ohne diese Kerls ganz ruhig und sicher. Und sie kosten jährlich fast eine Million Thaler! Der Wahnsinn nur kann in solche Ausgabe willigen zu dem Aweck, die Stadt unsicher zu machen und zu entehren. Der Magistrat verhient eine derbe Züchtigung! — Der Magistrat hat Abgeordnete nach Potsbam geschickt, die Königliche Familie zur Rückehr hieher einzuladen, man wollte ihr mahr= scheinlich durch den Anblick dieser Anechtungefnechte die Ueberzeugung geben, daß es nun ganz schön in Ber= lin sei! —

Erklärung des Ministers von Auerswald in der Nationalversammlung, daß die "häusliche" Angelegenheit mit dem Reichsverweser nicht so erheblich sei und sich bald schlichten werde. Man wird mit beliebter Halbheit verfahren. —

Der General von Below ift wieder nach Wien gefandt worden an den Erzherzog Johann.

Mieroslawski ist endlich frei; er wird nach der französischen Gränze gebracht. Es hat sich keinerlei Verbrechen ermitteln lassen, das seine längere Haft rechtfertigte.

29. Juli 1848.

#### Die Ronftabler.

Berlin bat unvermuthet eine neue Physionomie bekommen, ein gang neues Fratengesicht, ein vorher ungekanntes, noch nie dagewesenes! Früher eine Stadt, wo bas Militair eine Haupterscheinung war, die Kederbuschoffiziere, die Garbelieutenants, die großen schönen Solbaten, die Gendarmen, dann nach der Revolution eine Stadt des Bürgerthums, der Bürgerwehr, der Gewerbsleute und Arbeiter, ift Berlin seit kurzem eine Stadt der Ronftabler geworden, denn Konstabler find jest die Haupt= erscheinung, die ganze Stadt ift eine Konstabler=Stadt: wohin man blickt, sieht man Konstabler, sie schlendern in allen Straßen mit übereinandergeschlagenen Armen, sie stehen an allen Ecen, zu zweien, zu dreien und mehreren, es wimmelt von ihnen unter den Linden, überall stößt man auf Konstabler, welche pflichtmäßig das bisher von brotlosen Arbeitern aus Roth getriebene Bummeln üben, sie stellen in dieser Zeit der Thätigkeit den Müssiggang in seiner schönsten Entfaltung bar. Aber ber Müssiggang ist langweilig, man febnt fich in ibm balb nach Beschäftigung, und wo nothwendige fehlt, schafft man sich bald unnüte. Budem haben diese Menschen, wenn schon jum Theil aus zweideutigen ober schlimmen Rlaffen — begnadigten Sträf= lingen, begradirten Solbaten, früheren Polizeisöldlingen und heimlichen Angebern, fagt man, freilich aber auch wieber aus verarmten Sandwerkern, bulfsbedürftigen Bürgern, bienstlosen Handelsdienern und andern ehrbaren Leuten —, im Allgemeinen ein lebhaftes Ehrgefühl, und wollen auch etwas thun für bie reiche Bezahlung. Daber spähen fie in ihrem Schlendern und herumstehen mit gierigen Blicken nach irgend einer Ungebühr, bei ber fie einschreiten können, und da sich bergleichen leiber gar wenig, ober nicht in Berhältniß ber ungeheuern Bahl ber Konstabler genug vorfindet, so erfinden sie den Anlag, schreiten ein und greifen zu, wo keine Ursache dazu ift, mustern die Borüberaebenden mit unverschämten Bliden, fragen beläftigend nach Päffen, borchen auf die Gespräche, beißen die Leute, die stille steben und etwas betrachten, ihren Weg fortsetzen, verhaften Abends die Leute, die durch große Barte Verdacht erregen, schleppen die Magd, die ihre Herrschaft abbolt oder in die Apotheke geht, als liederliche Dirne auf die Wache u. s. w. u. s. w. Allerdings bat der Bo= lizeipräsident von Bardeleben Recht, wenn er erklärt, so etwas wie die Konstabler sei noch nie dagewesen, wirklich fo etwas ift noch nie bagemefen, diese Mikgeburt ber Magistratsweisheit und Polizeierfindung ist bis jest einzig! Wenn der Volizeipräsident von Bardeleben aber ferner saat, daß die neue Schöpfung auch an keine frühere Beziehung anknupfe, fo hat er nicht eben fo Recht, denn fie knüpft allerdings an mancherlei Früheres an, 3. B. an Bettelvogt, Nachtwächter, Polizeivigilant, Gendarm, Spürbund, häscher und bergleichen mehr. Die Weisheit ber schaffenden Beborden kann nur die Verbindung diefer Bestandtheile als das Werk ihres Genius in Anspruch nehmen, die einzelnen Bestandtheile find ich on alle ba= gewesen und haben jeber seinen geschichtlichen Ruhm. Ferner scheinen Magistrat und Polizeipräsident bei bieser

Schöpfung einer großen Täuschung zu unterliegen, indem fie ihre Konstabler für böslich und bescheiden ausgeben, als angewiesen mit aller Feinheit und Artigkeit zu verfahren. erft nur gutliches Bureben zu versuchen, nur im äußersten Rothfalle ftreng zu verfahren, und nur im feltensten Falle zu verhaften. In der Wirklichkeit fangen sie gleich mit letterm an, und jeder Fall dünkt ihnen der seltenste. Von ihrer Bescheidenheit und Artiakeit erzählt man die angenehmsten Geschichten. Die "Zeitungshalle" bat deren mehrere veröffentlicht. Sie ruft am Schluß ihrer Erzählung: "Fort, unverzüglich fort, mit diesem elenden, unverantwortlichen Institute! — Fort, schleunigst fort mit diesem die Stadt entehrenden, sie zu einem Zuchthaus, bas in allen Gängen und Winkeln Wächter bat, umwanbelnden und den Freiheitsfinn des Bürgers empörenden neuen Institute! Fort! auf der Stelle fort mit dieser Miß= aeburt des Volizei = und Spioniergeistes, das eine Masse von Bürgern, die in seinen Dienst traten, sittlich verdirbt, und das uns Andern eine Million Thaler — bort! bort! eine Million Thaler koften foll!"

Wir können nicht anders als von Herzen einstimmen in die Forderung der "Zeitungshalle"! Die nothgedrungenen oder dilettantirenden Bummler anzusehen, erregt Mitleid, bisweilen vielleicht Widerwillen, — aber der Andlick dieser privilegirten Bummler, die zur abscheulichsten Geschäftigkeit übergehen, empört das Innerste jedes ehrbaren freigesinnten Mannes; das Institut ist ein despotischer Hohn, eine freche Protestation gegen die Freiheit, Berlin wird und kann dergleichen nicht lange dulden. Da wir demnach den Konstablern keine lange Dauer versprechen können, und die Konstabler-Physionomie Berlins plöglich wieder verschwinzen kann, o rathen wir den Fremden doch baldigst recht

zahlreich nach Berlin zu kommen, um sich die Konstablers Stadt als Merkwürdigkeit anzusehen! — Der Magistrat hat auch schon eine Deputation nach Potsdam gesandt, um den Hof einzuladen, doch baldigst nach Berlin zurückzukehren, nach Berlin, der Konstabler-Stadt, die nun vermöge der Konstablerschaaren und der eingesetzen Schloßgitter wieder ein vollkommen sichrer, ruhiger, polizeimäßiger Aufenthalt geworden, wo sich — die Konstabler für den Augenblick ganz wohl besinden!

### Sonnabend, den 29. Juli 1848.

Es war schon richtig, daß Rosenkranz Unterrichts= minister werden sollte, aber Auerswald kam vom Könige zurück und meinte, es ginge nicht. Offenbar hatten die katholischen Pfassen und protestantischen Pietisten das Gehör des Königs gewonnen.

Hier wird am 6. August gar nichts geschehen. Man hofft, der Reichsverweser werde den Reichstriegsminister mißbilligen, dieser hat in der That alle Formen verletzt, wie ein Schuljunge, unkundig und urtheillos; es geschieht ihm Recht, und denen, die ihn gesandt haben!

Spät Abends kam noch Graf Ciefzkowski und blieb sehr lange. Er wollte Trost und Hoffnung bei mir schöpfen gegen die Frankfurter Abstimmung. (Beneden hat !noch sehr brav gesprochen, ganz infam der elende Lichnowsky, die Mehrheit der Versammlung schändlich; diese Deutschen wollen schon unterjochen, knechten, recht ein Zeichen, daß sie selbst noch Knechte sind, Knechte des Dünkels, der Siegensucht!) Ueber die Zukunst Preußens, Deutschlands. Was für Ereignisse in Aussicht stehen; Revolution in Ruß-

land, in England; Berwerfung der preußischen Konstitution durch den König; Republik in Deutschland, neue Bolkserhebung; Einmischung der Franzosen, zunächst in Italien 2c. 2c.

Der König war heute in Berlin, hat das Museum, eine Kaserne und Mondijou besucht, in Bellevue den Borstrag einiger Minister empfangen. Ein Regiment hat die deutschen Kokarden abgenommen, eine wahre Wuth herrscht für Schwarz und Weiß! Fahnen hängen aus den Fenstern, an einigen Orten, doch wurde eine große schwarzweiße Fahne, die nahe den Linden ausgehängt war, Abends unter großem Tumult weggerissen vom Bolke.

Im Cicero gelesen, im Xenophon. —

Bu morgen hat der König die ganze Rationalversammlung zu einer Spazirfahrt in den Gärten zu Potsdam und zu einer Kollation in Sanssouci einladen lassen. Gehört das zu den Thaten, durch die sich der König wieder beliebt machen, hervorthun soll? — Da war mein Vorschlag besser!

## Sonntag, ben 30. Juli 1848.

Sestern Abend noch spät nach 11 Uhr großes Seschrei von den Linden her. In der Artillerie-Schule unter den Linden war eine schwarzweiße Fahne ausgehängt; das Bolk sammelte sich an und wollte sie herunter haben, ein Offizier wollte für sie sprechen, mußte aber eiligst fortzehen unter Schelten und Drohen der Leute, Fenster wurden eingeworsen, der Eingang gestürmt, da nahm man die Fahne innen klüglich weg. Man sieht, die schwarzrothgoldne Sache hat auch ihre Versechter. Kein Konstabler war zu seben. Später aber sammelten sich ihrer 200 und

vereint mit Bürgerwehr brangen sie plötzlich auf die ans dern Leute, die vom Thiergarten heimkehrend hier still standen, mit roher Heftigkeit ein und verwundeten einige Versonen.

Armeebefehl des Königs. Er habe "sich für die Wahl des Erzherzogs ausgesprochen", zweideutige Redensart! Vorher? nachher? Ist er gefragt worden? Man will einen Sinstuß zu verstehen geben, den man nicht gehabt hat, außer etwa ganz unter der Hand. Das Ganze ist matt, lahm, wird den Preußenthümlern nicht genügen; am Schlusse ein Wortspiel!

Die Schrift des Oberstlieutenants von Griesheim: "Die beutsche Centralgewalt und die preußische Armee", wird uns erst recht die Gemüther in Deutschland abwenden, haß und Wiberspruch in reichstem Maß erregen. Das preußische Prablen ift bier auf seiner Sobe und giebt unbesonnen die ärasten Blößen. Manche seiner Anführungen find gradezu dumm, andre unwahr oder schief. Das Wort des Königs bezichtet er der Uebereilung. Mit den Festungen prablt er, aber wie sie alle 1806 schimpflich übergeben worden, das verschweigt er, überhaupt ist 1806 für ihn nicht vorbanden! Man wird ihm antworten, dem Prabler! ju unserm Schaben, nur ju febr! - In Posen, magt er ju sagen, baben die preußischen Waffen fledenrein gekämpft! Er beleidigt Desterreich, die Rheinbündler, - vergißt, daß Breußen unter Grawert und Nord mit den Franzosen gezogen, daß sie unter Bernadotte bei Groß-Beeren. Dennewit und Leipzig gefochten, daß fie alle unter Schwarzenberg gestanden, daß die meisten neuern Schlachten nicht von ihnen allein geschlagen worden. Er beleidigt die Ruffen. Er vergißt die großen Feldherren Eugen, Stahremberg, Montecucoli, Daun, Laudon, Clerfait, Erzberzog Rarl,

ben Markgrafen von Baben 2c. Er vergißt, daß Blücher, Scharnhorft, Gneisenau, der Dessauer 2c. Ausländer waren. Er wagt den neuen Provinzen zu sagen, wenn sie absielen, würden die alten zum zweiten= und drittenmale sie wieder= erobern! Der Prahler stiftet nur Zwietracht, in Preußen selbst; er verdiente auf die Festung gesetzt zu werden. —

Im Xenophon gelesen. —

Die französischen Klubs und die Presse werden so beschränkt, daß es ärger wird als unter Louis Philippe. Die Regierung hält sich nicht! —

Wir werden nun balb nachfolgen in unwürdigen Zwangsmaßregeln. Sie graben sich ihr Grab.

Montag, ben 31. Juli 1848.

Die deutsche Fahne hat doch gestern über die preußische gesiegt, das Bolk läßt jene nicht sahren. Der Kriegs=minister selbst hat gestern besohlen, die Soldaten dürsten nicht willkürlich die deutsche Kokarde ablegen, und die schwarzweiße Fahne sei aus dem Kasernensenster zurückzuziehen. Bedenklich erschien es, daß ein Theil der Landwehr die deutsche Kokarde behielt und die preußische abnahm. Wohin die preußische Bewegung zielt, erkennt man aus dem gestern verbreiteten Gerücht, heute solle der Prinz von Preußen als König ausgerusen werden!

Besuch vom General von Willisen, der aus Alein-Dels hier angekommen ist. Der König hat ihn durch ein schmeichelhaftes Kabinetsschreiben hieherberusen, das Ministerium giebt ihm eine vertrauliche Sendung, er soll Wien, Pest, ganz Italien bereisen, um von dort Berichte zu geben. —

<sup>\*</sup> sagt mir, ber König habe sich bas Pamphlet

Griesheim's vorlesen lassen und sei damit zufrieden gewesen; auch den Stich auf ihn scheine er nicht gefühlt zu haben. —

Russisches Umlaufschreiben von Nesselrobe, daß Außland in friedlichen Gesinnungen verharrt, aber die Feindlichkeit deutscher Angrisse sehr empsindet; tadelt den dänischen Arieg, den maritimen Sprzeiz, der deutsche Bund soll in seinen Gränzen bleiben und nicht erobern, das europäische Gleichgewicht darf nicht gestört werden — noch immer diese Dummheit! — Außland sei Bürge der Berträge 2c. —

Sestern war der König, der die Abgeordneten bei sich in Potsdam bewirthete, sichtbar nicht guter Laune, mit den Polen hat er gar nicht gesprochen. Der Minister Kühlwetter lud ihn nach Berlin ein, der König antwortete: "Wenn solche Dinge vorsallen, wie eben jetzt wieder, gegen meine Farben, so werd' ich keinen Fuß mehr hinsehen." Kühlwetter bat, der König möchte ihm erlauben über diese Vorgänge einen besondern Bericht zu erstatten; der König wies das ab, er habe schon Bericht genug darüber. Als der Minister noch weiter reden wollte, sagte der König sich abwendend: "Schon gut, schweigen Sie."—

Im Xenophon gelesen, in Voltaire. — Einen Aufsat gegen Griesheim's Schrift verfaßt. —

Als neulich die Abgeordneten des Magistrats in Potsebam waren, soll der König sie sehr leicht behandelt und durch allerlei Redensarten gehänselt haben, so daß das Ganze sehr mißfällig blieb. Auch der Prinz von Preußen war ansangs brummig und scharf, erst als sie auf den Bunsch der Prinzessin zum zweitenmale wiederkamen, benahm er sich freundlicher, was dem Einstusse der Prinzessin zugeschrieben wird.

Dienstag, ben 1. August 1848.

Hr. Dr. Gottschall bringt mir aus Hamburg einen Brief von Ludmilla. Politisches Gespräch. Bei großer Schärfe viel Offenheit und dichterische Theilnahme für alles Menschliche.

Abends bei \*, wo Eduard von Bülow, Hr. von Putlit, Sternberg. Bülow ist ganz auf Seiten der Bolkssache, freut sich der Studenten, zieht gegen die Konstabler los. Neber die Frankfurter Versammlung, gegen Nadowitz, Lichnowsky 2c. Nadowitz ein "Blender", gesinnungslos eigensüchtig, jesuitisch falsch.

In der Nationalversammlung ist eine Habeas-Corpus-Akte beantragt, bei Gelegenheit der Konstabler, deren Errichtung heftig angegriffen wird. Auch der Kaplan von Berg spricht gegen sie. Die Minister sind verlegen.

Unter den Linden, trot des Berbots, ungeheure Bolksmassen; die Konstadler, über tausend, ihren ungeschickten plumpen Kaiser an der Spitze, versuchen die Leute gütlich auseinanderzubringen. Sie werden verhöhnt, bedrängt, das Bolk sagt, sie machten den Auflauf, sie sollten nach Hause gehen, dann würde sich von selbst alles verziehen. Sie wagten keine Gewalt und zogen nach 11 Uhr ab. — Ein Offizier wurde von den Studenten angehalten und bedroht, weil er keine deutsche Kokarde trug, er wurde "Berräther" geschimpst. Deutsche Fahnen an der Universität, der Reichsadler über dem preußischen. Die schwarzerothgoldne Bewegung hat sehr die Oberhand.

In Köln Kanonendonner und Glockengeläute für den Reichsverweser; auch in Sachsen und Schlesien.

Wenn man hier nicht vorsichtig und geschickt ift, so

spaltet sich Preußen. Offiziersrohheit in Erfurt, schändliche Gewaltthat!

Held's Anschlag gegen den Staatsanwalt; scharf.

Mittwoch, ben 2. August 1848.

Rachdem ich ein paar Stunden geschrieben, ging ich aus, besuchte Hrn. Dr. Gottschall, der beim Referendarius Hiersemenzel wohnt, und hörte hier mancherlei Bedeutendes, Ergögliches.

Der Gesandte Bunsen aus London ist seit gestern hier; es heißt, der König wolle ihm die Oberleitung der Geschäfte übertragen. Es wäre doch einzig, wenn der König das, was er als unbeschränkter König nicht gewagt, jetzt als konstitutioneller aussührte, durch seinen Günstling zu regieren!

Der Prinz und die Prinzessin von Preußen sind gestern von Potsdam hier eingetroffen, eine Weile in ihrem Palaste gewesen und dann nach Stettin gereist. Auf dem Bahnhof und vor dem Palaste sind ihnen einige Hurrahs gebracht worden.

Die Studenten sind gestern beim Heimzuge von einem Kommersch hinter Charlottenburg, wo eine Bierhalle, am Thiergarten und zum Theil schon in Charlottenburg selbst durch Soldaten mit Steinwürsen begrüßt und. mehrere schwer verwundet worden. Große Aufregung heute. Beschwerde beim Kriegsminister, ob das die gerühmte Disziplin sei? Unbefriedigende Antwort. Die Studenten beschlossen einen neuen Zug nach Charlottenburg. Alles Bolk auf den Beinen, auch die Konstadler, Bürgerwehrschaaren, die Truppen bereit; im Thiergarten ansehnliche Truppenreihen, besonders Keiterei. Den ganzen Abend Tumult, Geschrei,

Zusammenstöße, Steinwürfe, Singen, bis nach Mitternacht.
— Die Konstabler und der Farbenstreit!

Donnerstag, ben 3. August 1848.

Nachmittags Besuch vom französischen Gesandten Hrn. Arago und Hrn. Grenier. Langes Gespräch, über Polen, Italien, die preußische und deutsche Bewegung. Arago beklagt die letzten Ereignisse in Paris, das jetzige Treiben der Regierung, er stimmt mir bei, daß man durch Schließen der Klubs 2c. nur die eigne Unfähigkeit verkünde, daß man die Unbequemlichkeit und Gesahren der Freiheit tragen müsse.

Unter den Linden, vor der Universität, nach dem Schlosse hin, große Bewegung, bei der Universität auf dem Balkon zwei deutsche Fahnen, zwischen ihnen (auf Befehl des Königs durch den Rektor aufgesteckt) eine preußische, vor dem äußern Hofgitter eine deutsche Fahne nebst der Inschrift, daß dies die Fahne der Studenten sei, die preußische auf dem Balkon vom Rektor komme; hier werden zahlreiche Lebehoch ausgebracht. Arbeiterschaaren, drohende Gebärden, aber keine Gewaltsamkeit. Kein Konstabler zu sehen.

Zwischen österreichischen und piemontesischen Truppen breitägiger Kampf am Mincio, Siegesnachrichten von beiben Seiten, doch scheinen die Oesterreicher zuletzt gesiegt zu haben. Das ist jedenfalls zu bedauern, für die Italiäner wie für die Deutschen. —

Bunsen ist unerwartet hieher gekommen. Das Ministerium Camphausen hatte ihn gerusen, falls die Umstände ihm erlaubten, London zu verlassen; er blieb aber lieber dort. Jest kommt er unvermuthet auf jenen alten Ruf, den Ministern ungelegen. Es könnte aber sein, daß ihm der König geschrieben hätte, er solle kommen. —

Im Xenophon gelesen, in Friedrich dem Großen. — Unter den Linden und vor der Universität bis zum späten Abend dichtgedrängte Menschenmenge, aber ganz friedlich, ohne alle Ausschweifung; die Konstabler in der Charlottenstraße ausmarschirt. Man besieht und beobachtet sich gegenseitig, und am Ende verzieht sich alles.

Ohne die Konstabler sehlte jeder Anlaß des Zusammenlauses, sie geben ihn durch ihre Gegenwart, und, wenn sie nicht ruhig bleiben, zum Kampfe!

Freitag, ben 4. August 1848.

Es bestätigt sich, daß Radesth zulest gesiegt, nach hartem Kampf, in dem die Piemontesen schon große Vortheile errunsgen hatten. Radesth wird Großtreuz des Theresienordens. —

In Schweidnit abscheuliche Vorgänge, der Kommandant hat die zu seiner Hülfe ausgerückte Bürgerwehr zusammensichießen lassen; mehrere Todte, viele Verwundete. Der Minister von Auerswald sprach davon in der Nationalwersammlung und verhieß strenge Bestrafung der Schulzdigen; der Kommandant wurde sogleich abgesetzt, die Truppen abgelöst. Alle solche Vorfälle bilden eine Kette. —

Es heißt, Griesheim habe seine Entlassung aus dem Kriegsministerium, das Staatsministerium habe sie auszgesprochen. Der österreichische Gesandte Graf von Trauttsmansdorff klagt besonders heftig über die Beleidigungen Desterreichs in der Griesheim'schen Schrift. Es werden noch ganz andre Klagen kommen und Preußen wird viel zu leiden haben. Dahin führt unbedachter Ehrgeiz! Zu scheitern wie Willisen, ist Shre und Ruhm; wie Griesheim, Schand und Spott.

Besuch beim Minister von Schön. Langes, mannigsaches Gespräch; gewisse Lieblingswendungen kommen allzu
häusig vor, Stolz auf Kant, Berusung auf höhere Bildung,
Erhebung zur Idee, wissenschaftliche Tiefe. Er erzählt aber
sehr Gutes und Angenehmes von Königsberg, von England,
von Halberstadt, wo er mit dem Gleim'schen Kreise ganz
vertraut war; der als Feldmarschall gestorbene General
von dem Knesebeck galt in jenem Kreise viel, er war unter
den jungen Ofsizieren der erste, der sich zu Kant's Lehren
hielt!

Unter den Linden, bei der Universität, ist alles ruhig. Selten sieht man einen Konstabler. Das Ministerium hat besohlen, daß von allen öffentlichen Gebäuden die Fahnen weggenommen werden sollen, um allem Partheistreit außzuweichen. Die Privaten mögen nach Belieben die preuskische oder beutsche oder beide außhängen.

Sonnabend, ben 5. August 1848.

Schriften gegen Griesheim, vom Oberstlieutenant von Forstner und Andern, Artikel gegen ihn von Hugo von Hasenkamp (angestellt im Ministerium des Innern) in der "Nationalzeitung". Aber Griesheim ist seines Amtes noch nicht entlassen, das war eine falsche Nachricht, die aber noch wahr werden kann. Den Schaden, den er angerichtet, kann leider seine Entlassung nicht wieder gut machen. —

Große Sorgen wegen Italien. Wenn die Franzosen dort einrücken, so wird man alle Mittel aufdieten, die Deutschen zum Arieg gegen Frankreich aufzureizen. Gelänge dies, so wär' es das größte Unglück für beide Länder! Für uns wäre Spaltung unvermeidlich, Republik und Königsthum, und beides unter der Obhut der Fremden!

Man hört mit Entsehen die genauern Umstände der Schweidniger Vorfälle. Man erwartet strenge Bestrafung der Besehlshaber. Sollte diese nicht, oder nicht genügend erfolgen, so wird der Soldat als Feind des Bürgers angessehen und der Ris unheilbar. —

Das Ministerium hat die Absicht, unste Nationalsversammlung keine besondere Gesetzentwürse mehr berathen zu lassen, sie vielmehr auf das Verfassungswerk hinzudrängen und nach dessen Bollendung sie aufzulösen, und alles Weitere einer andern Versammlung vorzubehalten, die dann alsbald zu berusen wäre. Man hofft, auf die Wahlen so einzuswirken, daß man eine geschicktere, vornehmere und fügsamere Versammlung erlangen kann. Viel Glück dazu!

# Sonntag, den 6. August 1848.

Die Stadt in großer Bewegung wegen bes Bugs auf den Kreuzberg. Allgemeine Theilnahme wie bei dem Zuge nach dem Friedrichshain, Musik, prächtige Fahnen, der demokratische Klub mit rothen. Damen. Bürgermebr. Gemerke, Studenten, Arbeiter. Ungeheures Uebergewicht der schwarzrothgoldnen Gefinnung, die schwarzweiße verfroch fich heute. Doch hatten die Teltower Bauern eine schwarzweiße Feier auf dem Kreuzberg, waren indeß lange vor der Ankunft der Berliner wieder abgezogen. In der Hauptsache scheint alles friedlich hergegangen zu sein, nur Abends unter den Linden, als die Konstabler die Leute auseinander treiben wollten, gab es heftigen Bank und berbe Stofe, die Konstabler hatten den Dr. Gichler verhaftet, die Bürger befreiten ihn aber, und schalten berbe gegen diese abscheuliche Polizeiwache. Der Minister Kühlwetter hat gesagt, die Konstabler sollten bestehen, und er wolle mit ihnen

stehen und fallen; so falle er denn, der Minister Kühlswetter! —

Nach den Zeitungen soll heute in Baiern die für den Reichsverweser ausgeschriebene Huldigung unbedingt vor sich gehen. Preußen spielt eine elende Rolle; erst fängt es die Sache an, betheuert ohne Ehrgeiz dabei zu sein, und wie es Ernst wird und seine zwar geläugneten, aber gehegten Ansprüche nicht erfüllt werden, zieht es sich brummig zurück, und auch das nicht ganz; gradezu den Handel auszusagen hat es doch nicht den Muth!

## Montag, ben 7. Auguft 1848.

Sehr verstimmt durch die politischen Sachen, besonders durch unsre preußische Berkehrtheit! Die Riederlage der Italiäner betrübt mich sehr; ist sie die Folge der Unreinheit, in der ihre Sache austrat? daß sie nicht Republik machten? sich vom König Karl Albert berücken ließen? Nun, dann steht uns Deutschen auch nicht viel Gutes bevor, denn wir leiden an gleicher Halbheit, und unsre Berwirrung ist nur größer! —

Dritter Band von Ranke's "Preußischen Geschichten". Der siebenjährige Krieg bleibt ausgeschlossen. Elendes Buch. Anmaßlich, kindisch, geziert einseitig, im Ganzen höchst unzuverlässig, wie der Autor selbst. —

Artikel aus Wien, daß auch dort die Anordnung Peuker's nicht befolgt wird, daß sie dort für jett nicht thunlich sei, weil die Truppen nicht national unterschieden 2c. Die Sache sei eine Uebereilung. Auch in Hannover geschieht Einspruch. Dagegen gehorchen Baiern, Braunschweig, Sachsen 2c. —

In Deffau ist der Adel abgeschafft, hier zuerst auf beutschem Boden! —

Im Herodotos gelesen, in Voltaire und in Goethe.

Dienstag, ben 8. August 1848.

Der Oberst der Konstabler Namens Kaiser hat eine lächerlich-elende Bekanntmachung erlassen, man möge doch mit den Konstablern Geduld haben, sie seien noch ungeübt und roh, aber würden schon lernen, und man werde sich an sie gewöhnen. Schöne Aufgabe für die Berliner, sich zu Uebungsstücken für die Konstabler herzugeben! — Auch der Magistrat von Charlottenburg hat eine Kundmachung verübt, in welcher der dortige Unsug gegen die Studenten beschönigt und diesen die Urheberschaft aufgebürdet wird; niederträchtig, gegen alle bezeugten Thatsachen! Man will hier Charlottenburg in Verruf erklären. —

Die Bürgerwehr=Parade heute ist gut abgelausen, sie hatte den Sinn und das Ansehn einer deutschen Hulbigung, mehr, als man es vorausgesehen hatte. Der Minister=präsident von Auerswald nahm sie ab. Alle Minister und alle Abgeordnete der Nationalversammlung waren dabei. —

Gefahr ber Lage der Dinge in Frankreich, der letzte Sturm kann sich erneuern. Besorgniß, daß die Sachen aus Cavaignac's Händen in die von Odilon-Barrot und Thiers fallen, Leute, die jetzt nichts Gutes mehr stiften können, die nur noch als Ränkemacher gelten dürfen! —

Ich bewies schon am Nachmittage \*, daß die früheren Forderungen, die damals richtig und vollkommen genügend waren, es heute nicht sein können. Wer sich mit dem Früheren heute begnügt erklärt, ist selber stehen geblieben, kindisch und unreif, — es ist im Wesen der Dinge gegründet,

daß alles Lebendige wächst, also auch die politische Forberung. —

Nichts Tröftliches aus Italien! Radesth rückt gegen Mailand. Freche Proflamation von ihm und Montecucoli, ben man in Wien nicht gelten läßt. —

Philisterhaftes Benehmen bes Erzherzogs Johann bei seiner Wiederkunft in Franksurt. Bervollständigung des Ministeriums. Bunsen war in Borschlag als Minister des Aeußern, hatte aber zu viele Stimmen gegen sich. Diese Känkemacher und Selbstsüchtler, gesinnungslose Talente, sind hier wie in Frankreich stets voran und gleich bei der Hand, wo es Macht und Beute giebt.—

Im Herodotos gelesen; in Clausewit den Feldzug von 1796. —

"Untersuchung wegen bes mörderischen Angriffes der Truppen in Schweidnitz gegen die Bürger, — sie wird mit größter Strenge geführt." — D ja, recht streng und lang-wierig, dann bekommen wir gewiß noch das Ergebniß, daß die Bürger dem Militair Abbitte thun follen!

# Mittwoch, ben 9. August 1848.

Die Nationalversammlung war heute sehr stürmisch; die Mordgeschichten von Schweidnitz kamen zur Sprache, und es wurden strenge Bestrafungen der schuldigen Offiziere verlangt. Das preußische Militair kann sich nirgends mit den Bürgern vertragen, in allen Städten Blutvergießen und Gewaltthaten, in den alten wie in den neuen Propinzen. Man beschuldigt natürlich am meisten die Generale und Offiziere, auch den Prinzen von Preußen, der habe seit Jahren daran gearbeitet, diesen abgesonderten Militairs dünkel unter den Truppen auszubreiten; das ganze Heer

tauge nichts, heißt es, dasselbe müsse aufgelöst und ein neues gebildet werden. Der alte Minister von Bopen seufzte schon über diese verkehrte Richtung und wirkte ihr nach Kräften entgegen, deßhalb sei er auch, wird versichert, dem Prinzen von Preußen so verhaßt gewesen. —

Hoffnung, daß die Franzosen in Italien einschreiten werden; seit dreiundoreißig Jahren haben sie sich nicht dort bliden lassen. Sie kommen als Republikaner, das ift auch bedeutend. —

Ruge nennt die Deutschtümler, wie Arndt 2c., schlimmere Feinde Deutschlands, als selbst die Moskowiter. Es ist wahr, der Dünkel und die Ungerechtigkeit, die diese Kerls auf die deutschen Sachen häusen, entehrt und erdrückt das Vaterland. D wie schlecht und dumm gebärden sich boch so viele unser Landsleute! —

Hr. Grenier war bei mir und hatte mir den. Bericht von Bauchart über die Junivorgänge zurückgelassen. Gleich gelesen. Ein schändliches, unheilvolles Machwerk! Ledrus Rollin, Louis Blanc, Caussidiere und Proudhon sind darin abscheulich mißhandelt. Die Anhänger des schändlichen Louis Philippe sigen in der Republik zu Gericht über die Republikaner! Welcher Hohn!

Was mag uns Deutschen noch bevorstehen? Aber gleichviel! Nur vorwärts, nur hindurch! Was auch entzgegenstreben möge. Die Menscheit fordert Opfer, jeder Sieg fordert deren, der Sieg aber ist ihr gewiß, wenn auch Zeiten kommen, die den Schein des Gegentheils haben. Diese große Rechnung kann Abzüge vertragen, es bleibt zulett doch reiner Gewinn übrig. —

Im Herodotos gelesen.

Donnerstag, ben 10. August 1848.

Die Universitätsbehörde hier tritt gegen den Charlottens burger Magistrat auf, vertheidigt die Studenten gegen falsche Angaben jenes — Magistrats. —

In Frankfurt am Main haben einige Worte des Abgeordneten Brentano zu Gunsten einer Amnestie für Hecker's Anhänger einen Sturm der Ultra's erregt; er sagte, man werde für sie-doch nicht weniger thun, als für einen Prinzen von Preußen geschehen sei? Der abgeschmackte Präsident Soiron hat ihn dafür am folgenden Tage zur Ordnung gerusen. Das ist gar nicht begründet, nach der Ansicht vieler Personen, denen ich beipstichten muß.

Alle Blätter schreien gegen die Konstabler, diese Absschwilchkeit muß fort, es ist eine Frechheit der Minister und des — Magistrats, der Einwohnerschaft solches Aersgerniß zu bieten! Die Minister und der Magistrat sollten mit den Konstablern fort, das wäre das Beste! Die Kerlssind privilegirte Müssiggänger, Bummler, Auspasser, Hücher. —

Der König reift am 13. nach Köln zum Domfeste und wird fünf Tage fortbleiben. Dort wird eine schöne Zucht sein! Was kommen da für Reaktionaire und Fanatiker zusammen! — Der Kölner Dom, die beutsche Flotte! — Aber die beutsche Einheit, die beutsche Freiheit?!? —

Im Berodotos gelefen, in Goethe. —

Der Minister Kühlwetter hat versichert, Griesheim werde nicht in seiner Anstellung bleiben, der Kriegsminister von Schreckenstein wolle nur des Anstandes wegen noch einige Zeit hingehen lassen. Freitag, ben 11. August 1848.

Ich brachte den Vormittag in mehreren Arbeiten hin, die mich aber nicht hinderten, immerfort die Trauer über Mailand zu empfinden. Der Sieg der Desterreicher verznichtet viel, nicht nur auf jenem Punkte, sondern wirkt nachtheilig für die Freiheit in ganz Europa, die Sachen verwirren sich und überall werden die Entwicklungen gestört und gefährdet. Das Dazwischentreten Frankreichs und Englands ist eine traurige Aushülfe. —

Wie unfre Verfassung werden wird, weiß der Himmel, so wie die Kommission sie entworsen hat, wird sie wohl nicht bleiben; aber jedenfalls wird sie dem Könige, dem Hof und den Ministern zu freisinnig sein, und wenn die Ereignisse in der Welt nicht gerade sehr drohend ausssehen, so wird es nicht an Antrieben und Antreibern fehlen, die dem Könige die Verwerfung anrathen. Das wäre ein entsetzliches Unheil und könnte sehr weit führen!

Nachmittag besuchte mich Hr. Dr. Carové, der von Heidelberg zum Besuch hier ist. Wir tauschen unser Ansichten und unser Kunde von den vaterländischen Dingen aus, und sinden uns ziemlich in gleicher Richtung und gleichem Absehn. Er theilt meinen Unwillen über die Aristokraten in der Paulskirche und deren schändliches Betragen gegen Brentano, der seine Anführung des Prinzen von Preußen überdies gar nicht böse gemeint hat; den König von Hannover hat niemand in Schutz genommen, als es über den herging. Diese Rotte von ränkesüchtigen Fanatikern hätte man gar nicht zulassen sollen, Feinde der Bolkssache sollten gar nicht wagen dürfen, in der Paulsstriche zu erscheinen.

11. August 1848.

Das jetige Unglück der Mailänder und Benetianer kommt bloß daher, daß sie nach den ersten Kraftanstrenzungen einlenken wollten, daß sie ihr Heil im Anschluß an einen fremden Monarchen suchten. Der Ehrgeiz des Königs Karl Albert lähmte die Kraft der Revolution. Ueberlegungen, Känke, Unterhandlungen voll Klugheit und guter Worte traten an die Stelle der frischen That, Zweisel und Erwartungen kühlten die Begeisterung ab. So verging eine kostdare Zeit, die der Feind benutzte. Den König Karl Albert fort und Ober-Italien ist noch durch Ausschleung vereinigter Bolkskraft zu retten.

Wenn in einer Revolution die Gluth und Gefahr des ersten Entscheidungskampfes vorüber sind, so ziehen die Helden sich meift zurud, weil sie das Ihre gethan haben und das Geringere gern Andern überlassen. Nun eilen die Egoisten, die Intriganten berbei, die Feiglinge, die während des Kampfes sich verstedt hielten, die Worthelden und Prahler, die den neuen Zustand für sich ausbeuten wollen, und verberben Alles, mas sie berühren. Sie sind die Ersten, die da ausrufen, nun sei Alles vorbei, alles Gewünschte errungen, jest muffe man fteben bleiben, jest bie Sand gur Berfohnung, jum Frieden bieten. Und boch dauert der Krieg in verdecktem, aber um so gefähr= licherem Spiele heftig fort, breitet sich aus und überflügelt bie Sichern, ebe fie merken, wie thatig ber Feind fich regt. Vor jenem Mittelschlage von Leuten, vor jenen Halb= liberalen, die nach ihrer schwachen Mittelmäßigkeit das Maß der Freiheit feststellen wollen, vor jenen After=Ehr= geizigen, die jest nach Amt und Ansehn trachten, benen

ein Minister-Porteseuille noch die Eitelkeit reizen kann, haben die wahren Freiheitsfreunde mehr noch, als vor ihren erklärten Gegnern, auf der hut zu sein! Die erklärten Gegner können sonst wackere und edle Männer sein, jene Egoisten und Intriganten sind Schelme und Verräther.

#### Sonnabend, ben 12. August 1848.

Besuch von \*\*. Ueber den öffentlichen Zustand. Ernste Bedenken; für die Freiheit ist noch nichts gegründet, die Macht des Hofes steht hoch über allem, er könnte thun, was er wollte, wenn er den Muth und die Geschicklichkeit hätte. Wie lange es dauern und wie es enden würde, das ist freilich eine andre Frage! — Es soll stark die Rede davon sein, Hrn. Bunsen zum Kultusminister zu machen; die Minister sollen größtentheils schon dafür gewonnen sein, und der König wünscht es mit Leidenschaft! Hr. von Schön trägt auch wohl dazu bei, er steht sich gut mit Bunsen, der ihm stets geschmeichelt hat.

Schändliches Benehmen der Aristokraten in der hiesigen und in der Frankfurter Nationalversammlung! Und die eine Ungebühr bleibt nie allein, es kommt die zweite, durch welche jene bestraft wird. Der wahre Vaterlandsfreund hat auch bei dieser letztern keinen Gewinn, nur der Partheimann. Bei uns aber zeigt sich diesmal recht, daß unsre Nevolution keine ganze war!

Reue Ernennungen burch den Reichsverweser. Hedsscher, jetzt Minister der auswärtigen Angelegenheiten. — Max von Sagern hier angekommen. Aber der König und Auerswald reisen eben nach Köln.

Deutsche Truppen sollen nach Limburg vorrücken. Ein Arieg gegen Holland!

Die Demokraten wollen nicht hören! Sie benken noch immer, sie haben die Macht. Sie haben sie nicht. Die Gegenparthei stärkt sich, hat alle Mittel, wird schlagen und treffen. Die Demokraten lächeln ungläubig zu der Warnung.

Als Gagern nach Berlin gekommen war, um durch sein persönliches Ansehen und Gewicht die Maßregeln der Reaktion mit den Ansprüchen der Nationalversammlung einigermaßen auszugleichen, stellte ihm Hr. von Unruh vor, wie ungünstig die Lage der Dinge sei, die Reaktion habe mit großer Klugheit und Geschicklichkeit gearbeitet und im Augenblicke vollkommen gesiegt, auf diesem Wege werde sie weiter und immer weiter gehen. Das wollte Gagern nicht im geringsten glauben, sondern meinte, Frankstut werde die Obermacht behaupten. "Sein Sie versichert", sagte ihm Unruh, "in einem halben Jahre werden Sie grade eben so weggejagt wie wir jetzt!" Gagern wandte sich mit verachtendem Hohnlächeln ab und hielt es unter seiner Würde, eine solch unmögliche Sache vorauszusehen und zu besprechen.

Bon Hrn. von U. mir erzählt (Berlin, den 17. September 1857).

Sonntag, ben 13. August 1848.

Griesheim ist in seiner alten Stellung im Ariegsminissterium verblieben, aber der neue Glanz, der hinzugekommen war, ist erloschen. Das Bertreten des Ariegsministers im Staatsministerium und in der Nationalversammlung ist ihm genommen. Die andern Minister wollten seine gänzsliche Entsernung, Schreckenstein hat ihn noch gehalten.

Bunsen ist mit dem Könige nach Köln gereist und geht

von da nach London zurück. In den hiesigen Dingen hat er ein Haar gefunden! — Der Kaplan von Berg strebte Unterstaatssekketair im Kultusminiskerium für die katholischen Angelegenheiten zu werden.

Montag, den 14. August 1848.

Besuch von Weiher; Mittheilungen über Nadowitz, man ist auf die Kamarilla am Hof ausmerksam und will die Intriganten aus der Nähe des Königs fern halten. Wird nicht gelingen. Im ersten Sturm ist das versäumt worden.

Wuth und Sturm der Landedelleute gegen Hansemann, wegen der Grundsteuer. Abressen, Bereine, Ginsprache 2c.

Die Konstabler sollen auf 600 vermindert werden, aber es ist die Frage, ob sie nicht ganz abgeschafft werden müssen. Das Publikum will sie nicht sehen, ihr Anblikt ist schon beleidigend. Der porige Minister von Auerswald und der jetzige Minister Kühlwetter haben die Shre dieser so schon als dummen Ersindung!

Von Seiten der Demokraten vermeidet man jeden Zusammenstoß mit den Konstablern, der Bürgerwehr und den Soldaten gestissentlich, stärkt sich aber im Stillen durch Werbung und Heranziehung der Gleichgesinnten, wirkt durch Bereine, Reden, Feste.

· Bolksfestlichkeiten werden jetzt sehr beliebt. Uebermorgen 'Musikfest im Thiergarten.

Br. Laffalle in Röln freigesprochen.

Dienstag, ben 15. August 1848.

Die "Spener'iche Zeitung" bringt einen nachdrudlichen Artikel für Hansemann's Grundftenergefet, und sagt grabesu, baffelbe sei schon 1810 ausgesprochen, aber burch ben Barnhagen von Ense, Lagebider, v.

Abelseinsluß am Hofe hintertrieben worden. Seit jener Zeit habe der Staat auf Kosten der andern Steuerpslichtigen, den steuerfreien Gutsbesitzern schon den zweimaligen Betrag des Kapitals, das durch die Steuer vorgestellt wird, erlassen; jest ihnen Entschädigung zu geben, hieße ihnen den Betrag zum drittenmale schenken. Es ist aber sehr die Frage, ob das Geset durchgeht, der Adel bewegt Himmel und Hölle gegen Hansemann, gegen die ganze Nationalversammlung.

Daß der König zum Domfeste reist und den Ministerpräsidenten mitnimmt, wird als ein nugloses Possenspiel getadelt. Man sagt, der König bedürse dergleichen Labung, die Minister müßten etwas für seine Reigungen thun, damit er wieder gutes Muthes werde, nicht ganz versaure und verstocke! Allein eben dies wird nicht gebilligt. Berschwendung an Geld, an Zeit, an Worten. Und jedenfalls wird es eine trübe Geschichte, bei der wenig gewonnen und viel verloren werden kann. Einen Triumph, einen reinen Triumph wird der König nicht haben, und wäre er möglich, könnte man ihn jetzt wünschen? Ist nicht noch alles in Schwebe, in Gesahr?

Nachmittags Besuch beim Staatsminister von Schön. Ich höre von ihm manches Wichtige aus früherer Zeit, über den vorigen König, über den jezigen, über Königsberg; auch über Hamburg erzählt er manches. Er meint, Bunsen sei hier gescheitert, ungeachtet alle Borliebe des Königs für ihn sogleich erwacht gewesen, die Minister hätten ihn fortgeschickt, weil sein Aufenthalt je länger je mehr Rabalen erzeugt haben würde. Hansemann werde an der Grundsteuer scheitern; "die bricht ihm den Hals".

In Frankreich erbarmlicher Zustand! Die Preffreiheit gesetzlich beschränkt, die Partheiverfolgung gegen Lebru-Rollin

und Louis Blanc 2c. schreiend ungerecht und schändlich, ber General Cavaignac gegen bas Ausland schücktern!

Aber welch ein Zustand in Frankfurt am Main! Die rechte Seite bebeckt sich mit Schande. Binde, Radowitz, der Narr Lichnowsky, Wartensleben — zum Auspeitschen! Friedrich von Raumer wieder der Alte! Ich spreche von Auspeitschen, weil jene — die Thätlichkeiten schon begonnen haben! — Nauwerck brav, Blum, Ruge, vor Allen Bogt aus Gießen.

Der Kaiser Ferdinand in Wien zurud. Die Destersreicher sind in Bologna eingerudt. Kriegssteuer Radetsty's in Mailand von 30 Millionen Lire. —

In Duffeldorf haben die Stadtverordneten berathen, ob fie den König begrüßen wollten? Anfangs nein, dann doch ja!

"Wenn die Verfassung hier sertig ist und Frankreich ist ruhig und Oesterreich im Siege, dann ist zu befürchten, daß der König sagt: «Diese Verfassung kann ich nicht annehmen, ich löse die Nationalversammlung auf und werde eine neue berusen.» Einstweilen regiert er dann weiter, und ob und wann die Verusung erfolgt, ist die Frage." Wohl möglich. Aber die Folgen! Und ist das Schreckbild der Republik nichts?

## Mittwoch, den 16. August 1848.

Befuch beim Grafen von Trauttmansdorff; Anfrage wegen öfterreichischer Truppen, die hier durchkommen solzlen. Radesky hat aus Wien Befehl erhalten, die Grenzen Piemonts nicht zu überschreiten. Waffenstillstand. Hoffznung, daß die Lombarden einen selbstständigen Staat bilzden mögen unter einem Erzherzog. Bittre Klagen gegen Grießheim.

Bu meinem Mittageffen kam Bettina von Arnim, gleich darauf Geh. Rath Rosenkranz. Sie blieben nachber noch lange. Bettina sprach-dithyrambisch über die Aufgabe der herricher und Staatsmanner, große Gedanken und reiner Willen führten zu allem; wer burch edles Handeln in Verlegenheit komme, der werbe auch den Wis in sich finden, biefe zu befiegen, das Vertrauen der Edlen sei die größte Macht. Die Befreiung der Polen bier aus bem Gefängniß, ihr Triumphzug, ihre Entlassung nach Posen, alles das babe bem Könige, den Ministern, dem Hof und Militair wie eine Last auf der Seele gelegen, bafür habe man Rache gewollt, die Entwaffneten angegriffen, die Wehrlosen niedergemacht oder mighandelt, die fich flüchtig wieder Sammelnden mit Rartatichen ausammengeschossen. Aehnliche Rache wurde man auch am eigenen Volke, an den Berlinern besonders nehmen, sobald man ben Zeitpunkt als gunftig erachte; bazu seien alle Hofleute, Militairs, Beamte, Ebelleute wie verschworen; die Verschwörung gebe noch weiter, alle Tage werde es offenbarer, daß sie den König vom Throne stoßen wollten, um den Prinzen von Preußen darauf zu setzen; deßbalb werden die Truppen aufgehett und gegen die Bürger mißbraucht, man wolle den Bürgerkrieg 2c. —

Das Musiksest war wenig genießbar wegen der Neberstülle von Menschen, über fünszigtausend kann man annehmen; beim Hosjäger selbst war das Gedränge surchtbar, Zäune und Planken wurden eingerissen, die Wagen konnten nicht aus der Stelle, Prügeleien 2c. Die Konstabler waren nicht da, oder hielten sich zurück, einige sagten grade heraus, sie mischen sich nicht ein, damit die Sache nicht ärger würde.

Der Minister Kühlwetter wird beschuldigt, den Bericht

seiner Worte in der Nationalversammlung unbefugt gesändert zu haben, er hatte gesagt: "viele Polizeimannschaft" und dies abgeändert in "gute". Freilich wünscht er die Dummheit auszulöschen!

Donnerstag, ben 17. August 1848.

Die Gräfin von Ahlefeldt gesprochen, die eben nach Holstein zu reisen im Begriff ist. — Nachmittags kam der Fürst von Pückler, gestern eingetroffen, morgen zum Abein abreisend. —

Gegen Abend zu \*\*. Ich wurde überstürzt mit Nachrichten und Mittheilungen, denen ich auf meinen sonstigen Begen kaum begegnen konnte. Daß der König ganz willig gewesen sei, dem Reichsverweser huldigen zu lassen, daß aber der Zorn des Prinzen von Preußen und seine Erklärung, die Regimenter würden es nicht thun, alles umgestoßen und sein Widerspruch den ganzen schwarzweißen Sturm erregt habe. Und vieles Andre! —

Friedrich von Raumer als Reichsgesandter nach Paris abgegangen. Der Ehrgeiz versöhnt ihn mit der neuen Ordnung der Dinge, denen er schon ganz gram war, die er verzweifelnd verabscheute. —

Blutige Auftritte in Düsselborf nach der Durchreise des Königs; die Soldaten auch hier die Urheber, selbst nach dem "Staatsanzeiger"!

In Köln gute Aufnahme des Königs, wobei jedoch die Anwesenheit des Reichsverwesers mit in Betracht kommen darf. Die Worte des Königs an Gagern: "Bergessen Sie nicht, daß es deutsche Fürsten giebt und daß ich einer von ihnen bin", erscheinen höchst ungeschickt, unnöthig und schölich. Sie enthüllen die gereizte Empfindlichkeit, und

die Antwort liegt nah: "Bergessen Sie selber es nur nicht!"

In Shakespeare gelesen, in Boltaire. Beibe gehen vortrefflich zusammen, wie Voltaire und Rousseau, wie Voltaire und Goethe. Auf späteren hohen Standpunkten schwinden die Tagesbeschränkungen und nur das Dauernde gilt.

### Sonnabend, ben 19. August 1848.

Die politischen Zustände verwirren sich mehr und mehr.
— Hier versammelt sich unter Bülow-Kummerow's Leitung das sogenannte Junkerparlament; es wimmelt von Soel-leuten aus der Mark und Pommern. Schwerer wiegt die Zwietracht, welche zwischen Volk und Truppen immer allgemeiner wird; überall blutige Händel, von aufgehetzten Soldaten hervorgerusen, zur Freude der Offiziere, denen aber in andern Fällen die Soldaten allen Gehorsam weigern! Der Hof und die Minister lassen es geschehen, so wie sie auch den Widerstand reaktionairer Beamten dulden, den von freisinniger Seite aber sogleich bestrafen. Und noch immer besteht die Konstabler-Ueberschwemmung! In der That, man möchte zweiseln, daß die Märztage gewesen sind!

Die Desterreicher hatten Bologna besetzt, sind vom Bolke hinausgeschlagen worden, bombardiren jest die Stadt.

Aus Frankreich nichts Gutes. Man schätzt, daß die Junigeschichten dem Lande gegen 70 Millionen kosten; aber den Armen, den Hungernden beizuspringen, was nicht ein Viertheil betragen hätte, erklärte man für unmöglich, für belachenswerthen Unfinn! — Unsinn ist hier im Spiele,

aber auf welcher Seite? — So vermehrte man auch hier, anstatt den Arbeitern Brot zu geben, lieber die Truppen und stellte zweitausend Müssiggänger unter dem Namen Konstabler an! Und in der obersten Sphäre, wie verschwendet man da!

Friedrich von Raumer's Sendung nach Paris wird allgemein getadelt; ein Mittelmann, von vielen Borurtheilen, — der wird nichts Gutes noch Kluges ausrichten.

#### Sonntag, ben 20. Auguft 1848.

Befuch von Dr. Carove: Gespräch über seine Schrift. Erörterungen über ben Gang unfrer Sachen; Carové bat die größten Hoffnungen für die glückliche Entwicklung und zwar ganz nabe, meine Hoffnungen sind auch groß und zuversichtlich, aber auf unbestimmte Ferne gestellt. große, vielartige Stoffe, solch ungeheure Widersprüche und fold unabsehbare Verflechtungen werden nicht so leicht und völlig bewältigt! Ja wenn die Revolution nicht halb geblieben wäre, ftartern Schwung genommen batte! Aber jett, wo die Schwankungen rudwärts icon stärker find, als die vorwärts gerichteten! wo sogar Frankreich burch ben trostlosen Juni-Sieg wieder gebunden und entartet ift! Carové hat gehört, daß in Frankreich wieder an ben Königsthron, an Joinville gedacht wird, daß die Republik nicht dauern könne, ungeachtet doch die rothe noch nah im hintergrunde steht! --

Nachricht, daß in St. Petersburg und in Moskau zugleich Unruhen ausgebrochen seien, und daß der Kaiser nach Kronstadt gestücktet sei. "D, der flüchtet nicht, der läßt sich in Stücken hauen!" Na, na! wollen sehen!

Die Desterreicher haben Besehl erhalten, sich von Bologna zurückzuziehen, dadurch ist ihre Rache gehemmt worden. Denn die Sinwohner hatten ihnen wirklich eine Schlappe beigebracht. —

Aus Dänemark noch nichts Gewisses. Die Unterhandlungen dauern fort.

### Montag, ben 21. August 1848.

Gestern wollten in Charlottenburg eine Anzahl Demostraten sich in einen Klub vereinigen, über tausend Bürger und Arbeiter und Jungen warteten auf sie, sielen über sie her und schlugen sie auf den Tod, stürmten dann in die Häuser, suchten die Demokraten auf, rissen sie hervor, zerprügelten sie, führten sie in's Gesängniß, sogar Weiber und Kinder. Der Superintendent Mann — ich kenne den Schäfer seit 40 Jahren! — hetzte und gab Geld! Bruno und Egbert Bauer sind gräßlich zerschlagen. Heute Maneranschlag des hiesigen demokratischen Klubs über diese Gräuel. — Bekanntmachung des Charlottenburger Mazgistrats.

Gegen Mittag heute war Arbeiter-Auflauf in der Wilhelmsstraße beim Minister Milde. Konstabler wollten ein= schreiten, wurden aber geprügelt und fortgejagt, die Bürger= wehr flüchtete in das Palais des Prinzen Karl.

Abends Gruppen unter den Linden, auf dem Universitätsplate erhitte Gemüther, drohende Gesichter. Später neues Stürmen in der Wilhelmsstraße, die Minister sollen fort! hieß es. Versuch zu Barrikaden, in der Behrenstraße das Pflaster aufgerissen, bei Wilde die Rampengitter zerstört, unter den Linden die Eisenstangen fort, die Ecsteine umgeworsen. Erst nach 11 Uhr wurde es still. Die

Ronstabler hatten nichts ausgerichtet; die Bürgerwehr — Horn und Trommel riefen sie unablässig herbei — war sehr lässig; natürlich will sie nicht alle Dummheiten, Bernachlässigungen und Treulosigkeiten vertreten, die jeden Augenblick von unsern nichtsnutzigen Behörden begangen werden.

Der König ist in Sanssouci zurück. Er meint, es sei ihm auf der Reise prächtig ergangen. Nur Dusselborf hat ihn sehr verdrossen.

Die provisorische Regierung von Schleswig-Holstein hat sich vertagen müssen, damit sie der Diplomatie nicht im Wege sei! — Die Wildenbruch'sche Note wird zur Wahrheit.

Dienstag, ben 22. Auguft 1848.

Ich ging aus, sah unter den Linden die Zerstörungen von gestern Abend; starke Volksgruppen und starke Bewegung.

In der Nationalversammlung sprachen der Ministerpräsident von Auerswald und der Minister Rühlwetter über
die Borfälle in Charlottenburg und hier, der letztere wird
seine Konstabler vermehren wollen, der würdige KonstablerMinister! — Auerswald hatte gestern grade Assemblee,
als die Steine in seine Säle flogen, die Gäste mußten sich
hinter den Mauerpfeilern halten, um nicht getrossen zu
werden, und nahmen alle durch den Garten ihren Rückzug.
Der Minister schämte sich besonders, daß ihm der Schimps
in Gegenwart der fremden Gesandten widersuhr; als wenn
die zu Hause in ihren Ländern es besser hätten! Man
sieht in diesem Zuge die ganze Erbärmlichseit dieses hoffährtigen, immer den Schein zur Hauptsache machenden
Staatsgesindels! Das sind die Minister, diese, wahrlich!

Abends unter ben Linden sah es drohend aus. Der Regen half die Menschen zerstreuen. Konstabler und Bürgerwehr waren zugleich auf den Beinen bis tief in die Nacht.

#### Mittwoch, ben 23. Auguft 1848.

Rosenkranz wohnt den meisten Sitzungen des Ministeriums bei, sie dauern viel zu lange, es ist wenig Schärfe in der Behandlung der Geschäfte, noch weniger Uebersicht, als wesentlicher Mangel erscheint die geringe Geiftesbil= bung: Milbe und hansemann sind gang unwiffenschaftlich; Rühlwetter ift mittelmäßig, strichweise klug, strichweise bumm und ungeschickt; Gierke verspricht viel und strebt Nach den letten Vorgängen wollen die Minister ein Aufruhrgesetz durchbringen, ein Verbot der Mauer= anschläge, eine Aufhebung der Klubs! Rach den Charlottenburger Gräueln waren fie ganz gelaffen, ohne allen Eifer, nach den zerbrochenen Kensterscheiben Auerswald's ift alles Keuer und Klamme! Rosenkranz sagt, sie wissen nicht, was sie mit jenen Awangsmaßregeln bervorrufen, den vollständigen Aufruhr, jett oder in der Folge! Ein Minister selbst bat gesagt, ohne ben fturmischen Andrang ber Konstabler würden keine Fenster eingeworfen worden sein, erst deren brutales Einschreiten babe den gorn der Bolksmenge entflammt, wären sie nicht gekommen, so batte es mit der Abordnung von Sprechern sein Bewenden gehabt.

Die Minister stützen sich auf das Beispiel Frankreichs, in Cavaignac sind sie eines neuen Ludwig Philipps sicher, sie glauben alles wagen zu können und schämen sich fast, daß Baiern ihnen gegen die Klubs vorangegangen. Hanse

mann sieht die Sachen auf andre Art an: "Seit die Staatsschulbscheine wieder zu 74 stehen", sagt er, "können wir schon wieder etwas wagen!" Sie sollen sich hüten, die Thoren!

Der konstitutionelle Klub ist mit den Ministern in Berbindung, ihr Borstand fragt öfters an und erbietet sich zu Diensten, die Minister wissen aber selten davon den rechten Gebrauch zu machen.

In Wien ift Eifer und Muth. Wir haben von dorts ber noch manches Beispiel zu erwarten.

Der Reichsverweser hat an den preußischen kommanbirenden General und an den Oberpräsidenten der Rheinprovinz Dank- und Zufriedenheits-Erlasse gerichtet, die mir wirklich als Uebergriffe erscheinen; mich dünkt, all dergleichen müßte ausschließlich an die hiesige Oberbehörde gehen. Das wird noch gute Händel segen!

Donnerstag, ben 24. August 1848.

Ausgegangen, zu Kranzler, beim Museum. — Wenige Gruppen im Kastanienwäldchen. — Auch der Stralauer Fischzug, der heute ist, wird wenig besucht. — Die Stimmung des Volkes ist aber sehr aufgeregt. — Die Konstabler reißen die Anschlagzettel des demokratischen Klubs von den Mauern und Bäumen ab; Schlägereien deßhalb.

Die "Reform" giebt gediegene muthvolle Auffäte, auch die "Zeitungshalle" zeigt großen Muth, es wird alles gesagt, noch! Aber im Ganzen steht es schlimm, und die Reaktion, mit der das elende Ministerium zu demselben Ziele wirkt, bringt es zu neuen Kämpfen. Was sie verschulden, werfen sie den Gegnern zu, sie schlagen, und wer getroffen scheint, wird wegen seines Schreiens angeklagt!

Die geschlagenen Menschen sind nichts, aber die zerschlagenen Fensterscheiben, die fordern Einschränkung der Freiheit! — Sie werden es noch weit bringen!

Freitag, den 25. August 1848.

Held hier ist Major bes Bataillons der Maschinenbauer geworden, darüber sind die Aristokraten im größten Schrecken! Nun sei es Zeit, sagen sie, bald werd' es zu spät sein, man müsse einen großen Schlag thun, dem Feinde zuvorkommen.

Desterreich hat die französisch=englische Vermittlung in Italien abgelehnt. Die Sachen verwickeln sich, es werden neue Kräfte sich erheben.

In der Volksversammlung bei den Zelten am 23. waren über 10,000 Menschen, sie erhoben zulett die Hände, als Gelübde, die errungene Freiheit zu bewahren, und ließen Hecker hoch leben.

#### Sonnabend, den 26. August 1848.

In Paris bereitet sich eine große Bewegung, indem die Legitimisten sich dem Bolk anschließen. Ich glaube weder an Heinrich den Fünften, noch an den Grafen von Paris oder Joinville. Ich glaube an die Republik, und gar wenig an Cavaignac!

Ränke in Frankfurt am Main und Paris haben die Abberusung Savoye's von Frankfurt bewirkt; er hing mit Ledru-Rollin zusammen.

Der konstitutionelle Klub ist für das Aufruhrgesetz und will es in einer Bolksversammlung empfehlen! Der Klub ist im gänzlichen Verfall, wenig besucht, ohne hervor=

ragende Talente. Die elende Berbindung mit dem Minisfterium richtet die Seute zu Grunde. —

Die Wahl Held's soll durch Umtriebe, benen die Minister nicht fremd sein mögen, rückgängig geworden sein. — Der Oberst Ratser hat sein Amt niedergelegt, einstweilen steht an der Spize der Konstabler der ehemalige Bürgerwehrmajor Heitz, ein falscher tücksicher Kerl! —

In Wien Kampf der Arbeiter gegen die Bürgerwehr, jene sind im Nachtheil, die Hauptschlacht scheint aber erst zu liefern.

Der Reichsverweser hat von Preußen eine Heeresmacht von 150,000 Mann verlangt, man sagt, um auf den Fall, daß die Franzosen in Italien einschreiten, gegen diese den Krieg mitzuführen. Unsinn! Indeß mag der König schon bereuen, daß er nach Köln gegangen und dort mit dem Reichsverweser so verbrüdert erschienen ist; es wird ihm nach dieser Gemeinschaft jest um so schwerer, sich ihren Folgen zu entziehen. Köln war eine Falle für ihn, und er ging hinein.

Die Potsdamer Bürgerwehr machte dem Könige dieser Tage viel Verdruß. Er bestimmte die Parade, die Bürger waren mit dem Plate nicht zufrieden. Er sagte sich los, sie hielten die Parade und ließen den Reichsverweser leben. Der König war bitter mißgestimmt und schimpste sehr.

Hiefige Maurergesellen, die an den Schändlichkeiten in Charlottenburg Theil genommen, werden von ihren Meistern abgelohnt und niemand will mehr mit ihnen arbeiten.

Die Lage von Deutschland verwickelt sich mehr und mehr, das Anstreben zur Ginbeit wird immer mehr zum

Sonntag, ben 27. August 1848.

Berfall. Der Reichsverweser spricht mehr und mehr Macht an, die Kleinen geben sie, die Großen nicht; er knüpft überall mit dem Ausland an, aber das Inland sehlt ihm noch; er führt Krieg und droht Krieg, mit erborgten Truppen. Dabei geht die Zersezung im Innern der Staaten weiter, alles steht in Gegensätzen, die sich nicht lösen wollen. Es ist ein wildes Getümmel der Streitenden, man weiß nicht mehr, wer Freund oder Feind ist, man sindet unerwartet, daß man gegen die eigne Sache gekämpst hat. Hier wäre vor allen mit Ajas zu rusen: "D Zeus, laß Tageshelle werden, damit wir im Lichte streiten!"—

Nachmittags kam Bakunin. Er erzählt seine Geschichte, legt seine Hoffnungen und Aussichten dar, theilt die neuesten Nachrichten mit. Er ist schon zufrieden mit dem jetzt erslangten, der Bewegung, sie allein ist schon ein Heil, ein schöner Tag zwischen trüben, man freut sich seiner und genießt ihn, wenn auch keine schöne darauf folgen. Er fragt mich nach russischer Druckerei. —

Den Rest des Abends blieb ich allein, wagte nur wenig zu lesen. Zu schreiben hatte ich versucht, der Muth er= mattete aber noch früher als die Augen! Ich war wieder in eine politische Ausarbeitung gerathen, und wollte ver= gessen, daß dergleichen unnütz ist, dann siel mir dies plöglich wieder ein und ich legte die Feder weg. —

Man sagt, in den nächsten Tagen sollte hier ein Sturm geschehen; das Unternehmen kann nur zum Schaden des Bolkes ausfallen; alle Besonnenen rathen ab. Das Beisspiel von Wien räth auch ab.

Neue Gin= und Uebergriffe der Konftabler. Nächtliche Haussuchung in der gestrigen Nacht beim Handwerkerverein. Man suchte nach Munition; es fanden sich einige blinde Patronen. — Der Polizeistaat ist im vollen Gange. — Man fand auch scharfe Patronen, die aber dem Verein zu seinen Schießübungen waren gegeben worden! —

Große Aufregung in der Stadt. Anschlagzettel des Handwerkervereins, Rimpler's. Abends dichte Menge vor der Universität, beim Zeughause.

Montag, ben 28. August 1848.

Die "Reform" ist scharf und tapfer, sie faßt die Zustände klar auf und giebt kühn die Folgerungen, was zu thun sei. —

Abends ging ich aus. Unter den Linden sehr lebhaft. Gruppen vor den Anschlagzetteln, große Erbitterung über die unfinnigen Schritte der Regierung, das verrätherische Benehmen der Beamten, die feige Zahmheit der Nationalversammlung.

Ein Konstabler heißt jett ein "Rühlwetter". Diese Anstalt ist ein Hohn auf die Freiheit, auf die Revolution. Es sollte mich nicht wundern, wenn diese Polizeiknechte sämmtlich erschlagen würden! Es ist zu arg, wie sie es treiben, oft wider Willen, denn sie selbst klagen auch schon über ihren Dienst.

Neue Truppen kommen nach Berlin, Jäger von Potsdam. Man sagt, die Regimenter, welche hier gestanden, seien unzuverlässig, die Leute hier angesteckt von Freiheitsschwindel. Ueberhaupt merkt man, daß die Truppen sich zersetzen und daß nur ein Theil sogar der Ofsiziere gegen das Volk zu gebrauchen ist. —

Es hieß, die Hausvogtei solle gestürmt werden, um die vielen Berhafteten zu befreien, die dort seit den letzen Tagen sitzen, allein es geschah nichts. Die großen Bolksmassen verliesen sich, als die Bürgerwehr erschien. Die häupter der Bewegung scheinen eingewirkt zu haben; in der That würde jetzt ein Sturm, der nur einen besondern Zweck hätte, nichts nützen, sie sehen ein, daß ein Sturm, der jetzt gedeihen soll, wenigstens das Ministerium stürzen muß, die Stürmer an die Spitze der Regierung bringen muß. —

"Der König? kann noch bleiben!" hört' ich einen Mann sagen; "Die Nationalversammlung? wollen sehen!"

Dienstag, den 29. August 1848.

Hrn. von Schon besucht. Er batte beim Pringen von Preußen gespeift, ihn sehr murrisch und verschloffen gefunden; ungeachtet ber langen und genauen Bekanntschaft nahm ber Pring ihn keinen Augenblick bei Seite, um ein vertrautes Wort zu reden; "Wahrscheinlich hält auch er mich für einen Urheber der Revolution, wie mein Bedienter neulich es von den Königlichen Lakaien in Sanssouci hat bören muffen." Schon hatte am Sonnabend beim Könige gespeist; "Nach Tische stand der König abgesondert in Gedanken, hatte uns wohl Alle vergeffen und fah uns gar nicht, sein Gesicht mar der Ausbruck des tiefsten Leids." Es waren die Geschichten mit der Potsdamer Bürgerwehr obne Aweifel, die ihn so verstimmten. — Soon sprach sehr vertraut über den Rustand der Dinge bier, es werde zur blutigen Krisis kommen, die Regierung wolle es und werde siegen, aber was nachher? Unbeschränkte Reaktion? Die werde keinen Bestand haben und auch wieder unterliegen. Er spricht mit Erbitterung über Camphausen, der uns viel Unheil gebracht und noch bringe, die schleswigholsteinische dumme Geschichte, Die Ungeschicklichkeit mit dem Prinzen von Breußen, den Reichsverweser zc. Jest

mahne Camphausen von Frankfurt her, der König solle nur noch Geduld haben und warten, bald werde man dem Reichsverweser um so sichrer hinterrücks den Gnadenstoß geben können! Ersteres könnte nach Umständen klug sein, — wenn man zugleich in rechter Art volksthümlich thätig wäre —, das Andre aber bleibt unwürdig, niederträchtig. Schön sagt, Camphausen sei ganz unfähig, einem hohen Posten vorzustehen. — Rosenkranz kam dazu, ich aber ging bald. —

. Waffenstillstand mit Dänemark auf sieben Monate. Zu Gunsten der Dänen bis zum Frühjahr, damit das Zufrieren der Belte ihnen im Winter gefahrlos sei! —

Alles arbeitet darauf hin, dem Volk in Berlin eine Riederlage zu bereiten. Mehrung der Truppen, Gebrauch der Konstabler, Gewöhnung der Bürgerwehr und Sinengung derselben, Gerichte, Polizei, scharfe Gesetze; die Nationalversammlung dient willig, die Minister sind voll Siser. Aber — der Sieg der Reaktion wird mit der Freibeit auch die meisten Helfer treffen, sie wird den Rest der Bürgerwehr vernichten, die Minister zum Teufel jagen, den König zum Abdanken zwingen! Das ist klar; doch bietet alles die hände zum eignen Unheil!

## Donnerstag, ben 31. August 1848.

Abends den Minister von Canit gesprochen; er scheint gutes Muthes, und das ist ein schlimmes Zeichen, denn gut ist ihm doch gleichbedeutend mit reaktionair. Er ist für Freiheit und Volk blind, er sieht beides nur als Zerrbild, er hat keinen Begriff von beidem. —

In der "Frankfurter Oberpostamts-Zeitung" stehen arge Artikel gegen Preußen; wir sollen uns dem Reichsverweser unbedingt unterwerfen. Ein kleiner, trefflich geschriebener Aufsat in der "Zeitungshalle" hier, von Th. Fontane unterschrieben, sagt gradezu, Preußen stirbt, und muß sterben, es soll seinen Tod sogar eigenhändig vollziehen! Dies hat mich sehr ergriffen. Es ist viel Wahres darin. Und ich schreibe für einen Verurtheilten, Sterbenden, Todten! Es ist entsetzlich!

Bei uns geht es schändlich her! Verwaltung, Magistrat, Gerichte, Polizei, mit Konstablern, Militair und Bürgerwehr, alles ist in die Wette reaktionair, im Widerspruch mit allen ausgesprochenen Grundsähen, mit den offenbarsten Rechten des Volkes. Täglich geschehen die brutalsten Angrisse, die hinterlistigsten Niederträchtigkeiten, die Tageseblätter rügen und schreien, doch ohne Erfolg. Die Regierung spielt ein arges Spiel mit dem Volke! Die Nationalversammlung schweigt dazu. Weh ihnen, es wird ihnen schon heimkommen!

Und ich kann wünschen, daß dieses Preußen an die Spize von Deutschland komme? Mit diesen Reigungen, Sewöhnungen, Züden und Sewaltsamkeiten? Mit den Bunsen, Radowit und all den Günstlingen und Känkemachern der früheren Zeit? — Rein, dieses wahrlich nicht, sondern ein andres Preußen, ein volksthümliches, freies, wie ich es voraussetze!

Freitag, ben 1. September 1848.

Meine kleine Schrift durchgesehen. Es war nahe daran, daß ich sie zerrissen hätte. Nach neuem Kampfe sandt' ich sie an Hrn. Georg Reimer mit einem Briefe. Ich habe das Meine gethan! —

Die Polizei wirthschaftet, wühlt und wüthet ohne alles

Maß, sie herrscht überall, Hof, Minister, Landesbehörden, Militair, Stadtbehörden, Gerichte, und dann die Polizei selbst, alles ist Polizei und nichts als Polizei! Die Schandwirthschaft thut sich noch recht was zu Gute. Verhaftungen, Hausssuchungen, Spürereien, Gewaltthaten und Rohheiten auf der Straße, alles erlaubt man sich, jede dumme Anzeige wird geglaubt und beachtet und darnach versahren. Sine solche Wirthschaft hat es hier noch nicht gegeben. Dazu die lächerlichen, nichtsnuzigen Bekanntmachungen, von Bardeleben unterschrieben, von Heig, und die jammervollen, schülerhaften Reden — Stottereien — der gottverlassen Minister Auerswald, Kühlwetter, Hansemann! — Wie dumme Jungen in den Tag hinein sprechen die Jammermenschen. Es ist eine wahre Schande! —

Freiligrath in Düffeldorf verhaftet. Natürlich mußte man in der Stadt, wo man den König in seinem Wagen mit Oreck beworfen — es ist wirklich geschehen! — doch irgend einen Gegenstreich verüben! —

Im Ganzen wächst hier unter den Bürgern der demostratische Geist, und auch unter den Soldaten, was die Reaktion mit Schrecken erfüllt. —

In diesen Tagen, soviel es meine Augen erlaubten, in Spinoza gelesen, in der Ethik und Politik.

Sonnabend, den 2. September 1848.

Besuch von Weiher; sehr langes Sespräch über die Stellung der Regierung und des Bolkes; jene nimmt alles klein, einzeln, aus engstem Sesichtspunkt, unehrlich, hinterliftig, dieses alles im Großen und Sanzen, wieder überall, wo es nicht auf dieses Große und kommt, leicht betrogen, überlistet, geschlagen

Regierung trot aller kleinen Siege bennoch unrettbar versloren, in Frankreich Bonaparte, die Bourbons, die Orleans, sind Zeugen. —

Daß der König mit seinem Bruder heftige Auftritte gehabt, bis zur Feindschaft heftige, ist nur zu wahr, und vergebens hat man es vertuschen wollen. Die kleinen Bolksblätter sprechen schon von Kain und Abel. —

"Der Königin Sieglinde Rheinfahrt" (Brüssel 1848). Gine Reihe von Spottgedichten auf den Empfang der Königin von England am Rhein durch den König von Preußen. Scharf und bös, gegen den König erbarmungslos.

Sonntag, den 3. September 1848.

Besuch von Hrn. A., Ansichten über die preußische und deutsche Sache, trostloses Benehmen unser Regierung, unser elenden Minister durchgenommen, die Unthätigkeit des Königs beklagt. Bei und glaubt man noch allgemein, das Regieren bestehe in kleinen Künsten und Handgriffen, in Polizeipsissen, niemand hat große Gesinnung und hohen Geist. — Warum tritt nicht der König auf, und erklärt, die von ihm versprochene Volksbewaffnung habe er nicht so engherzig gemeint, als sie jest die Minister anordnen wollten? Welche Wirkung thäte das! —

Der bänische Waffenstillstand macht den schlechtesten Eindruck. Schleswig = Holstein erscheint verrathen, man fürchtet hier, dort werde eine Republik entstehen. Allsgemein schimpft man dort auf unsern König, Frau von W. sagt es, die eben aus Rendsburg hier angekommen. Auch in Stettin ist man gar nicht zufrieden, man sagt, der Waffenstillstand gebe zwar die Schiffe frei, lasse aber den Handel gelähmt. —

Abends zu \*\*, N., mit hiesigen Ofsizieren und Ebelleuten ganz vertraut, behauptet ganz entschieden, der König müsse fort, müsse dem Prinzen von Preußen weichen, eher könne hier nichts werden, dann aber würde alles vortrefslich gehen, das heißt die Soldatenwirthschaft und die Knutenswirthschaft! Seine Aeußerungen verriethen den innersten Beschluß der ganzen reaktionairen Parthei, ihr entschiedenstes Ziel, thre ganze Hossnung. Ich widersprach nur so weit, um ihn stets dreister zu machen. — Er schimpft auch auf die Königin, die den König von aller Strenge abhalte, geizig sei 2c. Armer König, von allen Seiten beseindet, ohne Anhalt, als den schällicher Freunde und schlechter Kathgeber! Wer kann ihm helsen, wenn er selbst es nicht thut? —

Louis Blanc glücklich in England angekommen, auch Caussidiere gestohen. —

Kaiser Nikolai sendet Radethy'n den Sankt-Georgs= orden! —

Desterreich fügt sich bem Reichsverweser nicht.

Gegen Arnim-Strick's "Frankfurt und Berlin" hat der ehmalige Minister von Canit eine bittre Gegenschrift drucken lassen.

# Montag, den 4. September 1848.

Stürmische Sitzung der Nationalversammlung heute, das Ministerium weigert die Ausführung des Beschlusses der Nationalversammlung wegen der Aufforderung an die Offiziere, aus dem Dienste zu scheiden, wenn ihre Gesinznung nicht dem neuen Zustande beistimme. Vertagung auf übermorgen. —

Große Aufregung in der Stadt. Spaltungen in der

Bürgerwehr; man sagt, auch im Militair selbst, die Resgierung könne sich nicht mehr auf alle Truppen verlassen! —

Die Reaktion ist entschlossen, einen großen Streich auszuführen, gegen das Bolk, die Bürgerwehr, selbst gegen die Nationalversammlung; sie wartet mit Ungeduld auf den Anlaß, jeder Auflauf kann dazu dienen. Man will Rampf; Truppen in Menge find hier und in der Um= gegend, alles ist vorbereitet und verabredet, die Edelleute und Offiziere lächeln einander wohlgefällig zu, am meisten freuen sich die Offiziersweiber und zeigen schon allen Hohn bes Sieges mit füßer Selbstbefriedigung! Ift der König unentschloffen und schwach, so wird der Prinz von Preußen stark sein. Das Freiheitsgesindel soll vernichtet werden. die Rädelsführer in's Zuchthaus, wohin sie gehören! Cavaignac, Radepty, Windischgrät, welch ermuthigende Beispiele! Und Cavaignac nähert sich schon Außland! O man hat fich nur verblüffen laffen, aber man kommt ichon wieder zur Befinnung! In ganz kurzer Zeit muß alles gethan fein. -

Der "Staatsanzeiger" bringt ben bänischen Waffenstillsftand. Solchen Verrath und Erbärmlichkeit hat man nicht erwartet! Das wird Schimpf und Schande regnen auf uns! Und auf Krankfurt, auf den Reichverweser mit! —

Walded hat heute erklärt, wenn das Ministerium die Beschlüsse der Rationalversammlung nicht ausführe, so könne keiner der Abgeordneten noch mit Ehren seinen Sitz behalten.

Dienstag, ben 5. September 1848.

Ich ging allein aus, unter ben Linden auf und ab. Nach einer Beile gesellte sich Hr. W. zu mir, und wir sprachen eine kleine Stunde über die Lage der hiesigen und allgemeinen Sachen. — Ein polnischer Abgeordneter kam zu uns, erzählte von der heutigen Sitzung der Nationals versammlung; er meinte, Schreckenstein und Kühlwetter könnten wohl abdanken müssen. Dummheit der Minister; die Antwort auf den Beschluß vom 9. August mußten sie auf der Stelle bereit haben, nicht nach vier Wochen Berathung; die Unmöglichkeit, gegen die Versammlung versneinend aufzutreten, mußten sie auch einsehen.

Die Aufregung in der Stadt ist groß, doch ohne Tumult und Lärm. Die Demokraten sind kühn und trotig, doch wagen sie viel und können leicht verlieren, auf einige Zeit, denn die Zukunft gehört ihnen.

Der dänische Waffenstillstand ruft die härtesten Anschulbigungen hervor; der "Staatsanzeiger" heute sucht ihn zu beschönigen, matt und kläglich. —

Die deutschen Gesandten des Reichsverwesers sind ein bloßer Luxus, sie werden noch gar nicht anerkannt. —

Die durch falsche Angaben geäffte Polizei scheint sich zu schämen und hält sich etwas ruhig. Die Bolksversamm-lungen unter den Linden haben regelmäßig Statt, ohne alle Störung, da die Konstabler wegbleiben. Man nennt diese jett häusig Kühlwetter, zu Ehren ihres Gründers und Beschützers. Dieser Kühlwetter ist ein fertiger Schwätzer, sonst aber ein erbärmlicher Wicht, nach allem was man von ihm hört.

Den Anschlagzettel bes Königs "An meine lieben Berliner" hat man neu gedruckt und überall angeschlagen. Das Volk liest ihn begierig und vergegenwärtigt sich die Märztage, so wie es bitter die falschen Angaben berichtigt, die der Zettel enthält. Mittwoch, ben 6. September 1848.

Im Thiergarten spaziren gegangen; unsern der Luisens insel vor einer Bank fand ich in die Erde gezeichnet einen Galgen, woran eine Figur hing, dabei stand der Namen Radowis!

Gegen Abend unter den Linden, im Lustgarten. Dann bei \* \*. — Die Bursche waren heute überaus zahm, die Krisis liegt ihnen in den Gliedern, das Ministerium muß morgen siegen oder fallen. Alle Kluds sind thätig, die Bürgerwehr spricht mit, man glaubt der Soldaten nicht mehr sicher zu sein. Volksversammlung bei den Zelten. Die "Reform" spricht mit Kühnheit und Geist, die "Zeiztungshalle" gleichfalls sehr kühn. Held und der Polizeizpräsident von Bardeleben bekämpsen einander durch Mauerzanschläge! —

Steckbriefe gegen Edgar Bauer, gegen Karbe. -

Die Dummheit der Minister wird allgemein zugegeben, wie erbärmliche Schuljungen haben sie sich aufgeführt! — Ob sie morgen ihren Stand behaupten, oder sich zurückziehen? Man ist sehr gespannt. Die Linke beharrt auf ihrem Borsate, nöthigenfalls auszutreten und ein Manisest an die Nation zu erlassen. Die Minister sind nach Potsbam gefahren.

In Spinoza gelesen, und in Fichte.

Donnerstag, ben 7. September 1848.

Ich ging ungeachtet meines Unwohlseins boch aus, um 1 Uhr zur Singakabemie, iwo große Bolksgruppen waren, um den Ausgang der Verhandlungen abzuwarten. Ich sprach den Mahler G., der eben von Hansemann kam und dort gehört hatte, die Minister wollten sich behaupten.

Ich erschrecke ihn sehr dadurch, daß ich sie schuftige Minister nannte. Dann sprach ich Hrn. Prosessor Benary, der mir als gewisse Nachricht mittheilte, daß das Ministerium schon in einen Bermittlungsvorschlag gewilligt habe. Die Lumpen! damit haben sie sich schon gerichtet. Benary hosste sicher ihren Sturz. Ich sprach mit ihm lebhaft, es sammelten sich Zuhörer um uns, immer näher und dichter, ich war unversehens ein Bolksredner geworden! Mein rheumatischer Schmerz nahm überhand, ich mußte nach Hause. Den Rest des Tages brachte ich liegend auf dem Sopha zu.

Abends kam G. und brachte Nachricht. Bis gegen halb 6 Uhr hatte die Sitzung gedauert. Alle Amendements waren verworfen worden, der Stein'sche Antrag mit einer Mehrheit von 77 Stimmen, mit 219 gegen 142, hatte gesiegt. Große Freude im Bolk! Sichler kam und beschwor das Volk, die Abgeordneten der rechten Seite ruhig weggehen zu lassen; es geschah, man bildete eine breite Gasse, so wie aber ein Linker kam, wurde Hurrah geschrieen und gesubelt, Stein auf den Schultern getragen, Walded besgleichen, beide im Triumphe nach Hausschweifung siel vor.

Die Minister hatten sich schon vorher entfernt und fuhren nach Potsdam zum Könige. Man glaubt noch nicht, daß sie weichen, sie werden das Letzte ausbieten.

Freitag, ben 8. September 1848.

Rosenkranz wäre jest willig, eine Ministerstelle anzunehmen; er fragt mich, ob ich eintratenden Falles in eine neue Kombination, z. B. eines Ministeriums Schön, miteintreten würde? Ich sage entschieden: Nein! Bettina von Arnim kam, grüßte mich als Minister der auswärtigen Angelegenheiten, rieth aber gleich dringend, ich möchte es nicht annehmen, möchte wohnen bleiben, wo ich wohne! Ich sagte ihr, mit mir habe es gute Wege und keine Gefahr, langweilte sie mit meinen rheumatischen Schmerzen, Augenleiden, Nervenübeln. Sie wollte wissen, der König sei heute früh um 6 Uhr hier auf dem Schloß angekommen und habe erklärt, er werde die Minister nicht entlassen. Sie will an ihn schreiben und ihm Rath geben und guten Zuspruch. —

Sie war kaum fort, so kam Dr. Oppenheim. Auch er glaubt an ein Ministerium Schön, an den schon Hr. Goldstüder geschrieben hat, er möchte zurücktommen. Auch Oppenheim spricht von einem Porteseuille für mich! Sie täuschen sich Alle und meinen, ich könnte Geschäften vorstehen! Was ich annehmen könnte, wäre höchstens die Stelle eines Beiläusers, der gelegentlich seine Meinung frank und frei sagen dürste. Wir sprachen über die Lage des Tages, die Zähheit und Schamlosigkeit der Minister, wir gehen viele Namen durch, Waldest und Roddertus unter Schön werden gebilligt, es sehlt aber sehr an Namen!

— Oppenheim sagt, die Demokratie sei stark und auch auf neue Wahlen eingerichtet, sie greise unter den Bauern um sich und auch unter den Truppen.

Unfre Minister haben noch nicht abgedankt. Der Reichsverweser aber hat seine Minister, nach der Abstimmung, die den dänischen Waffenstillstand nicht genehmigt, sogleich entlassen, und Dahlmann soll ein neues Ministerium bilden.

Unsre Verlegenheit hier ist gränzenlos! Niemand weiß Rath, am wenigsten die Leute, welche ihn zu geben berufen sind. —

In Fichte gelefen, in Voltaire. —

"Aufgehen oder Borangehen?" (Berlin 1848.) Kleine Schrift vom Minister von Canit, zunächst gegen Arnim=Strick. Wir stimmen in vielem merkwürdig überein; nur ist er kein Bolksfreund in meinem Sinne.

## Sonnabend, ben 9. September 1848.

Nachmittags Besuch vom Minister von Canig, anderthalb Stunden. Er beginnt mit dem Vorwurse, daß im Hause Meisterstücke geschrieben würden, von denen er nur zufällig ersahre! Er ist in der That mit meinem "Bortrag" außerordentlich zufrieden. Ich bin ganz erstaunt darüber, allein die Ereignisse haben seiner Denkart manche Hemmriegel allmählig weggezogen. Wir besprechen den ganzen Zusammenhang unsrer Angelegenheiten, mehr als früher einverstanden. Caniß ist ein Ehrenmann, nimmt an keinen Känken und Umtrieden Theil; für sich hofft er nichts mehr, wünscht kein Jahr mehr zu leben! Wir gehen die Männer durch, die hier an die Spiße treten könnten.

Noch keine neue Minister. Man sagt, der König wolle sie behalten, sie wollten nicht weichen. Allerlei Gerede. —

Rellstab hat gestern meinen "Bortrag" ungeheuer gerühmt in der "Bossischen Zeitung", Spiker heute dessgleichen in der Spener'schen. Ich hatte solchen Beisall nicht erwartet, im Gegentheil. Aber auch die Demokratie ist damit zufrieden, zu meiner größten Berwunderung; Dr. Oppenheim billigt die Schrift, und sagt, wie Macchiavelli müsse man jeht die Einheit als Hauptsache stellen, die Freiheit erst solgen lassen. —

Schelling's, Rückert's, des Mathematikers Jacobi 2c. große Gehalte will Hansemann vom 1. Oktober an kurzen, auf die Hälfte und noch mehr herabsetzen. Dies sindet große Mißbilligung und wird nun wohl unterbleiben. Bon Ludwig Tieck war dabei die Rede nicht. —

Sehr merkwürdig ist, daß seit kurzem sehr schnell im Volke sich die Nachricht und Meinung verbreitet, der Pring von Preußen habe sich ber Volkssache zugewendet, auf ihn sei fernerhin zu hoffen, zu rechnen. In den Schenken wird es gesagt, auf den Märkten, Handwerker und Dienstboten theilen es mit. Man hat Held in Verdacht, heimlich jest ber Sache des Prinzen zu dienen, vom Grafen von Pfeil ift es gewiß, daß er den Prinzen kurglich mehrmals gesehen; Dr. Cohnfeld, der unter dem Namen Buddelmeper berli= nische Volkssachen schreibt, war in bitterster Armuth und ist seit kurzem auf gutem Juß, man sagt, der Pring habe ihm geholfen. Ueberhaupt soll der Bring jest große Summen verwenden. Wenn er glaubt, burch bas Bolf etwas zu gewinnen, so erkennt er bessen Macht an, wie ist es bann mit bem Militair? Bleibt ber volksthumliche Pring bennoch der Held der Aristofratie? Hierin liegt noch viel Dunkel! Die Zukunft wird es aufklären! Alle Umtriebe, soviel ist gewiß, der Reaktion, des Adels 2c. sind jest gegen ben Rönig gerichtet. Mein Lob seiner Eigenschaften ift fast Opposition gegen den Zug des Treibens! So seltsam ift alles!

## Sonntag, ben 10. September 1848.

Ich hatte ein paar Stunden geschrieben — unter andern einen Aufsat für Bettina von Arnim —, so kam Carriere! Freudiges, herzliches Willfommen! Er erzählt mir von Frankfurt, ich ihm von Berlin. Ueber Personen, über die Berdorbenheit aller alten Liberalen, der Franzosenfresser, der Landtägler, der Preßfreiheitler; Jugend, Jugend! Frische und Kühnheit! — Hiesige Rustande scharf geprüft,

die Hoffnungen erwogen und für die nächste Reit noch sehr schwach befunden. — Der Minister von Canit sendet mit verbindlichen Worten mir seine Schrift. — Ms Carriere fortgegangen war, kam Gr. Henry H., mir zu sagen, baß er meine Sachen für England schon besorgt hat. Unglucklicherweise geriethen wir in Streit über den danischen Waffenstillstand, über die hiesige Lage der Sachen, über bas Geschichtliche bes 18. und 19. März, und in großem gerechten Born fagte ich ihm harte Dinge. 3ch borte alles aristofratische Bolk, allen Militairdunkel aus ihm reben, er hatte die kleinlichsten Ansichten, nannte den dänischen Rrieg ungerecht, ben Waffenstillstand gut, drobte mit Rrieg von England und Rußland, gab dann zu, daß England keinen gemacht haben würde 2c. Er ist der wüthigste Reind ber Volksfache, ber Freiheit, ber Deutschen, jum Glud wenia schädlich.

Mir zum Troste kam Bettina von Arnim, theilte mir mit, was sie dem Könige geschrieben hat, über seine Lage, zur Empsehlung Schön's, der Linken, der Bolkssache. — Wir gingen die hiesigen Partheiungen durch. Der Adelsund Militairdünkel ist unser Gebrechen; wie sich diese glatten Burschen blähen, diese Gardeossiziere, Grasen und Freiherren! Bettina erzählte namhaste Beispiele. Alles Herzist aus ihnen gewichen, aller Sinn, alle Ehrlickeit, und selbst mit der Tapserkeit steht es bei vielen schleckt, hinter der Prahlerei steckt blutwenig, oft geradezu die baare Schande. Den König hassen sie und rühmen den Prinzen von Preußen, aber den Prinzen lieben sie eben so wenig, sie sind bereit, auch ihn wegzuwersen. Diese Kace muß vertilgt werden!

Binnen drei Jahren ist das preußische Heer ganz neu, kein gemeiner Soldat darinnen, der nicht die Revolution

als Bürger erlebt hätte. — Für die Aristokrafie aber bedarf es ein dreißig Jahre Zeit, es muß ein neues Geschlecht heranwachsen, damit die Revolution sich einwurzeln könne.

Heute war große Volksversammlung. Die Linden spät ganz voll von Menschen, auch ein Zug mit einer Fahne. Die Konstabler hielten sich ruhig, und so blieb es auch ruhig.

## Montag, ben 11. September 1848.

Einen Aufsat für den Druck geschrieben. — Besuch von Carriere, der aus der Rationalversammlung kam. Der König entläßt die Minister, giebt ihnen aber Recht, daß die Einmischung der Nationalversammlung in Berwaltungssachen gegen das konstitutionelle Prinzip sei! Beckerath ist berufen, ein neues Ministerium zu bilden. Waldeck und d'Ester reden mit Schärfe und Entschlossenheit, und weisen den Tadel zurück!

Helb hat gestern in der Bolksversammlung gegen die Nationalversammlung gesprochen; das Bolk bedürfe Brot und Freiheit, er werde sagen, wie beides zu schaffen sei. Er sagt es noch nicht, aber seine Rettung für das Bolk ist der Prinz von Preußen, für den er lebhaft spricht. — Heute ist Held, so heißt es, unter den Linden vom Bolk ausgeprügelt worden. Wenn er meint, seine Leute nach Belieben dem einen oder dem andern Haupte zuführen zu können, so irrt er sich. —

Gerücht aus Frankfurt am Main, daß der dänische Waffenstillstand endlich doch genehmigt worden.

In Wien will der Reichstag ebenfalls selbstmächtig sein; halb gesteht es der Minister zu! Bei uns ist es durch die Annahme des Amendements Tamnau, zu der die Minister sich bereit erklärten, ebenfalls halb zugestanden! Durch

biese Erklärung haben die Minister ihre eigne Behauptung gebrochen. Jetzt kommt es hier zum heißen Kampfe. Man erwartet auch Bincke'n. Der soll's machen! —

Der König ist übel berathen. Er verkennt die Lage der Dinge. Die Nationalversammlung kann nicht konstitutionell sein, eine Konstitution ist noch nicht da, wie kann man ihr ein Maß anlegen, das sie selbst erst schaffen soll? Jede konstituirende Bersammlung ist thatsächlich souverain oder ein Spielwerk. Die Bersammlung steht auf dem Boden der Revolution und führt Krieg für die Konstitution, die wirklich auf allen Punkten erobert werden muß. Die Erklärung des Königs schürt diesen Krieg heftiger an; sein Ansehn leidet dabei, wird immer schwächer, und selbst ein augenblicklicher Sieg hilft ihm auf die Dauer nicht, im Gegentheil, macht seine Sache schlimmer.

Und der Prinz von Preußen! Wie schlecht muß seine Sache stehen, wenn Held sie stügen soll! Erst Haupt der Militairaristokratie, dann der Proletarier, — geht das? —

"Lydia, von Louise Aston. Ein Roman."

Dienstag, ben 12. September 1848.

Bettina von Arnim war gleich nach dem Essen bei mir gewesen und hatte mir ihren Brief an den König mitzgetheilt, vortrefflichen Inhalts! Wenn der König derzgleichen beachtete und befolgte, so könnte es sehr gut sein. Aber — Regan und Goneril sind die lieben Töchter, und Cordelia wird verstoßen! Wer kann vierzigjährige Gewöhnung umwersen, eingewurzelte Vorurtheile und Neigungen! Bettina wird aber aus neue schreiben, und vielleicht dringt boch irgend ein Wort ein. Ich sage ihr, wir kämen mir

beide vor, wie Figuren in einem Trauerspiel, das Friedrich Wilhelm der Vierte hieße, der Dichter zeige in uns die dem König persönlich zugethane Gesinnung, die ihm dargebotene Geisteshülfe, aber wie durch unübersteigliche Kluft von ihm geschieden, es hilft ihm nichts! Dicht daneben sind die Auftritte, in denen er den schlechtesten Einslüssen preisgegeben erscheint, den verderblichsten Rathschlägen folgt.

3meite Woche bes Septembers 1848.

In den letten Zeiten des Ministeriums Auerswald hatten die Minister einen stürmischen Auftritt mit dem Er beschwor sie, er befahl ihnen, die National= versammlung aufzulösen, die Bürgerwehr zu entwaffnen; sie wurden seine Retter sein, unfterblichen Ramen in ber Geschichte haben, seine Truppen stünden bereit zu dem Werke. Die Minister erschraken, Auerswald wollte nicht, hansemann gagte, Schredenstein weigerte sich, am meisten sprach Gierke gegen foldes Unternehmen. Der Rönig fagte. wie der Kaiser Friedrich vor Heinrich dem Löwen gekniet, so knie er jett bittend vor ihnen. Aber auch das verfing nicht. Die Minister gingen in ein anderes Zimmer sich zu berathen; als sie wiederkamen, zeichnete der König allerlei Blumen auf's Papier, und fragte ohne aufzusehen, ob sie sich besonnen hätten? Ms er ihre beharrliche Weigerung fah, gerieth er in fürchterlichen Born, stieß die härtesten Beleidigungen aus, gegen Auerswald, Schreckenstein, Sansemann, sie verriethen ihn, hätten ihn betrogen, am beftigsten fuhr er gegen Gierke los, dem er sogar in's Gesicht spukte. Natürlich war die Folge, daß die Minister abtraten.

Mittwoch, ben 13. September 1848.

Hansemann soll durchaus im Amte bleiben wollen, an der Spige von Bank und Seehandlung, einer Stellung, die er als Rother sie hatte, für unnütz und schädlich erklärte!

Bederath und Mevissen werden als unmöglich angesehen für unser Ministerium. Rathlosigkeit, weil man sich sperrt das Rechte zu thun, Walded, d'Ester 2c. zu nehmen!
— In Frankfurt a. M. ebenfalls große Verlegenheit, Dahlsmann tritt zurück, Hermann aus München wird angegangen. Man spricht vom Baron von Stockmar; Känke, koburgische Hausinteressen mit englischen verslochten. Fort!

Schlägereien der preußischen Soldaten in Posen, in Mainz. Aber auch — in Potsdam! Gestern Abend war dort Soldatenaufruhr, die Offiziere wurden nicht gehört, mißhandelt, die Soldaten verbrüderten sich mit den Bürgern, Gardedükorps hieben zwar auf die Soldaten ein, aber das machte die Sache nur um so schlimmer. Es wurden Barrikaden gebaut. Der Hof ist bestürzt, die Generale sind rathlos. "Das sehlte uns noch!" rusen die Reaktionaire. Das Ereigniß konnte zu keiner Zeit schärfer eintreten, als eben jeht. Ich hab' es lange vorher gesagt, man verwilzderte die Soldaten gegen das Volk, aber nun sind sie auch wild gegen die Ofsiziere! —

Der König soll nach Charlottenburg geflüchtet sein.

Donnerstag, den 14. September 1848.

Oppenheim erzählte seine gestrigen Schicksale in einem Klub, wo held herrschte und seine Ankläger beschuldigte. Oppenheim wagte gegen held aufzutreten und griff ihn herzhaft an, erregte aber solchen Sturm, daß er in Gefahr gerieth und fortgehen mußte. Uebrigens kommen held's

Umtriebe an den Tag, sein Besuch bei Fräulein Ottilie von Hake, seine Berbindung mit der verwittweten Generalin von Gräve, mit Hrn. von Katte, und vielleicht mit dem Prinzen von Preußen, dessen Name wenigstens vorstommt in diesen Geschichten, werden öffentlich mitgetheilt. —

An die Soldaten sind Tausende von Abdrücken verschiedener Ansprachen zur Eintracht mit dem Bolke außzgetheilt worden; sie lesen und kaufen solche Blätter mit Begier.

In Frankfurt an der Oder haben sich Soldaten gegenseinander geschlagen. — In Wien drohender Aufstand. — In Schlesien Bauern gegen Rothschild 2c. — In Chemnit im Erzgebirge blutige Vorfälle. —

Abends bei \*. Hr. von Putlit ungemein brav; er sagte mir, daß in seiner Gegend die Gutsherren zur Zahlung einer Grundsteuer willig seien, an der Agitation dawider keinen Theil nehmen; als man von Abschaffung des Adels sprach, sagte er ganz harmlos: "Meine Familie hat des Adels so lange genossen, daß sie ihn getrost ablegen und nun auch Andern gönnen kann."

Besorgnisse wegen der Truppen. Zweifel über den Prinzen von Preußen. Wird der König die Augen öffnen? —

Der "Staatsanzeiger" bemüht sich — nach altem Kunstgriffe — die Potsdamer Borfälle als klein vorzustellen, verräth aber selbst, wie bedeutend sie waren. —

Die Truppen aus Schleswig zurück in Spandau, die Regimenter Franz und Mexander.

Ein französischer General Le Flos als Gesandter hier durch nach St. Petersburg.

Freitag, ben 15. September 1848.

Besuch von Weiher. Es ist ausgemacht, daß in der Nacht der Potsdamer Soldatenunruhen der König und die Königin nicht in Sanssouci geschlafen haben; die glaubelichste Aussage läßt sie nach Charlottenburg slüchten, doch meint eine andre, sie seien auf dem Schloß in Potsdam gewesen.

Nachmittags kam Bettina von Arnim und las mir ihren zweiten Brief an den König mit dem Borschlag eines Ministeriums Schön-Walbeck; ich gebe ihr manche Verbesserung und ganze Einsatzktücke dazu.

Bederath ift hier und wird nun doch ein Ministerium zu bilben unternehmen. Das wird schönes Zeug werden! —

Aus Potsdam fortwährende Bemühungen, die Soldatengeschichten als gering hinzustellen; Verschweigungen und Lügen, die sogleich berichtigt werden. "Mit eingestecktem Gewehr und im Schritt", wieder wie am 18. März, dieselbe Lüge. Früher galt dergleichen, man durfte nicht öffentlich widersprechen, sie vergessen, daß man es jest thut. —

"Gottsched und seine Zeit, von Th. W. Danzel." (Leipzig, 1848.) Ein mir willsommenes Buch! Gottsched wird hier einmal in seiner Bedeutung gewürdigt. Gervinus wird in diesem Punkt und auch sonst zurechtgewiesen.

In Boltaire's Brief an den Marschall von Richelieu, vom 19. August 1766, sind' ich eine Stelle, die mir sehr zu denken giebt: "J'ai encore une chose à vous dire, mon héros, dans ma confession générale, c'est que je n'ai jamais été gai que par emprunt. Quiconque fait des tragédies et écrit des histoires, est naturellement sérieux, quelque français qu'il puisse être." Merkwürdig. Ich glaub' ihm unbedingt.

Sonnabend, den 16. September 1848.

Den Minister von Canit gesprochen. Unglaubliche Namen unser fünftigen Minister, ungehörte, aus der untersten Schichte der verfaulten Beamtenschaft! Aber noch ist nichts gewiß. Beckerath will dem Preußischen viel Deutsches abdingen; klägliche Kleinlichkeit, innerhalb dieses Gegensases sich bewegen zu wollen, statt über demselben! Thut hier das Rechte, willig und gleich, so wird euch das Uebrige bald zufallen. Dieser abgenutzte Beckerath! Aber es scheint, die ganze Opposition aus dem Vereinigten Landstage muß erst durcherzellenzt werden! Nur zu, und so schwäger, die abgedankten beiden Minister von Auerswald, sind ihm entgegen.

#### Sonntag, ben 17. September 1848.

Brief aus Königsberg vom Minister von Schön; zum Erschrecken wie der alte Mann plöglich abirrt, er schimpst auf die Minister und auch auf die Nationalversammlung, er hat nicht den Standpunkt, den wir ihm liehen, bei weitem nicht! Mit seiner Namensverherrlichung der Joee, worauf er stets zurücksommt, ist es nicht gethan! Es thut mir herzlich leid um ihn. —

Fleißig und angestrengt gearbeitet. — Besuch von Hrn. Dr. Goldstücker, einem jungen Sanskritgelehrten aus Königsberg; über Akademieen, Universitäten, das Nationalinstitut in Paris, neue Zeitschriften 2c. Dr. Carriere kam dazu, er nimmt Abschied. —

Abends über die Linden. Biele Anschläge unter den Linden, besonders im Namen von Soldaten gegen die Nachrichten von den Potsdamer Vorfällen. Sie ziehen keine Leser an, dagegen werben die demokratischen Anschläge von Soldaten begierig gelesen. —

Allerlei Nachrichten von Zusammensetzung des neuen Ministeriums, ein tolles Durcheinander. Wahrer Unsinn, daß die abgehenden Minister ihre Nachfolger wählen und einsetzen, das heißt ihre Kammeraden und Gesellen. —

In Wien starke Bewegung und Verhandlung. Die Dankadresse an Radeskh findet Widerspruch. — Borrosch. — Kossuth. — Jellachich. —

In Frankfurt am Main noch alles unentschieben. Die Baiern sollen starke Umtriebe machen, die Reichsgewalt an sich zu bringen, die Desterreicher gegen Preußen ganz seindelich sein. Känke aller Art sind dort im Gange, Radowit ist einer ihrer Mittelpunkte. Das Schlechteste, was uns zu Theil werden kann, Känke und Radowit!

In Danzel gelesen. Seine Polemik gegen Gervinus freut mich. — Aber Danzel selbst ist auch nicht rein und hoch genug, er zeigt merkbare Befangenheiten und gelehrten Dünkel. —

Unruhen in Medlenburg-Streliß; preußische Truppen hin.

Montag, ben 18. September 1848.

Pfuel giebt mir zu verstehen, er sei mit im neuen Ministerium, ob als Ministerpräsident oder als Kriegsminister scheint er selbst noch nicht recht zu wissen, jedenfalls aber in höchstem Ansehn. Er fragt mich zuletzt, ob ich nicht Lust hätte, ein Ministerium zu übernehmen? — "Nein!" —

Der König schrieb an Beckerath, als der das Ministerium abgelehnt hatte, den süßesten, schmeichlerischesten Brief; er bedürfe seiner, er möchte seines Rathes nicht entsbehren, er gebrauchte die anmuthigsten Wendungen, er schrieb wie ein eifriger Liebhaber an eine spröde Geliebte.

Der dänische Waffenstillstand in Frankfurt am Main mit geringer Stimmenmehrheit auerkannt. —

General von Wrangel ist Oberbefehlshaber aller Truppen zwischen Elbe und Ober geworden. Er soll der Windisch= grät dieser Länder sein! — Seine Proklamation, ein famoses Stück!

Dienstag, den 19. September 1848.

Besuch von Rosenkranz; noch kein Ministerium; die Nationalversammlung hielt kurze Sitzung und sette die nächste auf Donnerstag an, wo sie einen Antrag an den Könia beratben will. Unglaublichkeiten aller Art von unsern heillosen Ministern; auf mas für Dinge diese Alfanzen verfallen, was für Menichen sie bervorsuchen! Es berricht die Verwirrung, der Widerspruch, die Schwäche mit Gelüften Stärke zu sein, der Aberwis, die Phantafterei. Was für Vorschläge werden gemacht, in welcher Weise bas Ministerium auftreten foll! Staatsftreiche werden angerathen, die Sprengung der Nationalversammlung, der Belagerungsstand von Berlin, die Vernichtung der Breßfreiheit und Klubs, der Angriff gegen Berlin, die gnädige Verleihung einer schwachen Konstitution, gar keine, und bann wieder das völligste Nachgeben, den Bunfchen der Nationalversammlung entgegenkommen, die Armee refor= Die Reaktion wartet mit Ungeduld, daß ihr das Volk Anlaß geben soll loszuschlagen —, aber damit im Gegensage wartet auch das Landvolk auf den Anlaß, die Sdelleute zu verjagen und fich in die Güter zu theilen! Diese Gefahr wollen die Leute nicht seben! — Herr Juftigrath Schleiben kam und sah noch Rosenkranz; er ist voll Grimm über ben Waffenstillstand, sagt, die ganze Geschichte sei voll schmutiger Beimlichkeiten, erzählt mir, wie schlecht

auch militairisch der Krieg geführt worden, und daß Wrangel nichts weniger sei als ein Feldherr. Und man macht ein Wesen, als ob der größte Krieg voll Heldenthaten beendet wäre, stiftet ein eignes Ehrenzeichen, giebt Feste!

Später kam Hr. Major von Binde, ben ich seit dem März nicht wiedergesehen hatte. Er scheint ganz wohl zu sein, von seiner früheren krankhaften Aufregung nichts zu wissen. Er erzählte mir alle seine Schicksale mit dem Prinzen von Preußen, dem er fortwährend, so wie der Prinzessin, ganz ergeben ist. Gegen Königsmarck ist er sehr aufgebracht und meint, derselbe sei das Unglück des Prinzen gewesen. Bincke bringt mir auch eine kleine Druckschrift über Gemeindeversassung, worin er ziemlich aristokratisch redet; er will konstitutionelle Wonarchie, aber keine demokratische keine Urwahlen, möchte den König abdanken sehen 2c.

Bom neuen Ministerium noch nichts Gewisses, doch nennt man Pfuel als Minister-Präsident, den Grafen von Dönhoff als Minister der auswärtigen Angelegenheiten, außerdem noch viele Namen!

Schlägereien und Plünderungen gestern Abend in der Karlsstraße durch Soldaten verübt.

In Frankfurt am Main Unruhen und große Spaltung im Parlament. Die Linke will ausscheiden und sich abgesondert auf eigne Füße stellen.

Mittwoch, ben 20. September 1848.

Unter den Linden bis zum Schlosse standen die hiesigen Truppen in Parade; der General von Wrangel ritt die Front herunter, die Soldaten waren zum Hurrah kommansbirt, der General von Thümen ritt hinter Wrangel und stackelte sie mit gräßlichen Gebärden und Degenschwingungen heftigst dazu an, was den lächerlichsten und widrigsten

Anblick gab. Die Zuschauer bewiesen sich sehr kalt, ein bünnes Hurrah von Jungen machte sich kaum hörbar. Am Schlosse hielt Wrangel den Ofsizieren und Bürgern eine Anrede, drohend und schweichelnd, von der einige Sätze Beisall erhielten. Als er davonritt, im Galopp, von glänzendem Schwarm der Generale und Ofsiziere gesolgt, liesen wieder Jungen neben seinem Pferde und riesen Hurrah, es schien ihm aber wenig zu gesallen, denn er gab die Sporen und eilte schnell aus ihrem Bereich.

Ueble Eindrücke von Wrangel's Anstellung und Proklamation; die Linke der Nationalversammlung will dagegen auftreten, nöthigenfalls die Versammlung verlaffen und ein Manifest an die Nation richten. — Man erwartet von ber Regierung das Allerschlimmste, man macht sich zum Rampfe bereit, der Anblick der Truppen und Wrangel's hat nur erbittert. Ich sah eine Mutter weinen, weil ihr Sobn nach Sause gegangen war, weil er Rugeln gießen wolle! Vergebens fagt man dem Volk, es solle sich rubig balten, es könne jest nichts ausrichten gegen die Uebermacht, es werbe zerschmettert werden, in 24 Stunden können gegen 40,000 Mann beisammen sein, ein stiller Widerstand werde die Regierung zum Nachgeben zwingen; der Muth und die Kampflust sind febr groß, die "Reform" und die "Zeitungshalle" zeigen die unerschrockenfte Rühnbeit. —

Nachmittags kam Bettina von Arnim, las mir ein neues Schreiben an den König vor. Ich theilte ihr den Brief von Schön mit. Ob hier in dieser Verwirrung noch einige Hoffnung sei? Hoffnung für den rathlosen König? Geringe!

Reine Nachricht von Pfuel! Rein Ministerium! — Aber die Nachrichten aus Frankfurt am Main sind arg und erschrecken. — In Potsbam wird man bange sein, und vielleicht überdreist werden!

In den Klubs ist große Thätigkeit. G. holte mich ab und kam aus dem demokratischen Klub, wo Jung gesprochen hatte, gegen die Militairreaktion, gegen Brangel's Proklamation, im Beisein von mehr als hundert Soldaten, rothen Husaren, Jägern 2c., die laut ihren Beisall gaben. Es scheint in der That, als ob die Stimmung der Soldaten sich verändre; die Ofsiziere sehen sich nicht mehr ihrer Mannschaft sicher, sie möchten sie daher eiligst gegen das Bolk gebrauchen, ehe sie völlig unbrauchbar wird.

## Donnerstag, den 21. September 1848.

Die "Spener'sche Zeitung" bringt einen Erlaß von Schreckenstein an den kommandirenden General in Röniasberg (ohne Zweifel an alle andern eben so ergangen), worin alles eingeschärft wird, was die Nationalversamm= lung verlangt, vom 13. September! Belche Albernheit, alles zu thun und doch abzugehen, weil man es zu thun für unmöglich erklärt! Gin Geschichtden aus der Rinder= ftube, vom eigenfinnigen Fritchen, für Campe's Kinder= bibliothek! — Dr. \*, der aus der Nationalversammlung kommt, bringt die Nachricht, daß Pfuel durch ein Schreiben das Ministerium auf morgen ankündigt, ferner die Nachrichten aus Frankfurt am Main, daß der Fürst Lichnowsky vor dem Frankfurter Thore, wohin er hinausgeritten, um ben Feind zu erkunden, durch Turner und Bauern mit fünf Schüffen getöbtet worden, unglücklicherweise hatte General von Auerswald ihn begleitet und theilte dieses Loos; lettern bedauert man, den frechen Naseweis Lich= nowsky bedauert niemand. - Ich ging aus; - dann

wieder zu Haufe; die Ruhe der Stadt entsprach meiner Stimmung nicht.

Bettina von Arnim kommt, erzählt mir Gerüchte über mich, dann von Pfuel, was er morgen bringen werde, Amnestie 2c. S. kam, er hat einen großen Theil von Deutschland bereist, aller Boden ist vulkanisch, Süden und Westen neigt zu Republik. Dann kam General von Willisen aus Paris; ich blieb bald mit ihm allein. Der Minister von Auerswald hat ihn gerufen, aber zu spät!

Känke wegen Abdankung des Königs, größte Gefahr! Abends bei \*\*. — General von Pfuel. Er setzte sich neben mich und sprach mit Lächeln von seinem Ministersamt, es könne nur acht Tage dauern, er opfre sich, er habe nicht ausweichen können 2c. Klug genug ist er, um die Gebrechen der Stellung einzusehen. Schon klagt er über den Hof, über seine Kollegen. — Pfuel bringt morgen noch keine Amnestie, sie würde später kommen, man mache noch Schwierigkeiten!

Freitag, ben 22. September 1848.

Besuch von Weiher. Allerlei Mittheilungen. Was man alles hört! "Das zweite Garberegiment ist unrich=tig", sagte ein geringer Mann. Sanze Bataillone bezeichnet man, die gegen das Volk nicht sechten würden. Es giebt Leute, die an provisorische Regierung denken und sich nach Mitgliedern derselben umsehen! Die Demokraten sind im Ganzen hier sehr für den König.

Ausgegangen. Unter den Linden kuhne Anschläge gegen Wrangel, vom demokratischen Klub, vom konstitutionellen, sogar der Weinhändler Louis Drucker macht seinen Spaß gegen ihn. — Auf dem Gendarmenmarkte starke Gruppen

vor der Nationalversammlung, trotige Gespräche! Ich tresse Bakunin, der mir sagt, daß er heut Abend nach Schlessen abreist, um an der russischen Grenze mit Polen und Russen sich zu besprechen und ihnen dringend abzurathen, jett nichts zu unternehmen. Mit Dr. Goldstücker, mit Hrn. Müller, dem Schwager Mundt's, gesprochen, Hr. Sander aus Dessau trat heran, Hr. Gichler 2c. — Weiher kam aus der Versammlung; er sagte, jett nehme die Situng eine langwierige Wendung, man suche gesslissentlich die Zeit hinzubringen, um für heute die Kirchmann'schen Ansragen (wegen Wrangel) zu verhindern oder doch die Abgeordneten müde zu machen 2c.

Nachmittags ausgegangen, starke Gruppen auf dem Gendarmenmarkt. Aufregung in der Stadt. Alle Klubs thätig. Die Demokratie will keinen Kampf beginnen, aber den angebotenen aufnehmen, sie ist voll Muth, rechnet auf ihre Stärke und auf den Abfall der Soldaten. Ganz ohne Organisation scheint sie auch nicht.

Die Mehrzahl der Konstabler waren heute auf dem Schloß versammelt, in Potsdam alle Truppen marschfertig.

Sonnabend, ben 23. September 1848.

Hr. von Weiher führte mir Hrn. Berends, Abgeordeneten der linken Seite, zu. Gin frischer junger Mann von einunddreißig Jahren, von reinster Gesinnung ohne Arg. Wir sprechen über die Tageslage.

Vbends bei \* \*. — Spät erst kam Sternberg und sagte, es herrsche die größte Aufregung unter den Ofsizieren, sie brennen vor Begier auf das Volk einzuhauen, sie lechzen nach Blut und fürchten nur, es möchte übermorgen nichts daraus werden!

Soldatenbrief aus Teltow hier in das Haus, wo ich wohne, es hieße, sie würden wieder auf Berlin losgehen, aber die Soldaten dächten jest anders! Ein Soldat hier sagte zu einem Volksmann: "Wenn's losgeht, so schießen wir hoch, und ihr nehmt nur unsre Rackers von Offizieren auf's Korn, so ist uns beiden geholfen."

## Sonntag, den 24. September 1848.

Ich habe die Nacht wenig geschlasen, der öffentliche Zustand lag mir immersort auf der Seele. Welchen Außzgang soll diese deutsche Berwirrung sinden? Freiheit zuzlett, das ist mir gewiß, aber Freiheit auf Gräbern, auf Trümmern! Und vorher langer Bürgerkrieg. Dies wäre keineswegs nöthig, die Regierungen könnten es vermeiden, aber ihre Unredlichkeit reißt alles in gemeinsames Berzberben. Die Aristokratie hat noch die ganze Macht, aber sie verwendet sie zum Uebel. Die Konstitutionen sind eine Komödie, das fühlt, das sieht das Volk, und sein Mißtrauen ist entschieden, nichts reißt gewaltiger zu Buth und Nache, als das Gestühl, betrogen, genarrt zu sein.

Besuch beim schleswig-holsteinischen Gesandten Dr. Schleisben. Die dänische Regierung hat bei Ernennung der schleswig-holsteinischen provisorischen Regierung den Wortslaut des Waffenstillstandes verletzt. Alage beim Grafen von Dönhoff deshalb.

Ich wollte zu Bettinen von Arnim gehen, sie begegnete mir und wir gingen nun lange unter ben Linden; Rosen= kranz gesellte sich zu uns, wir sprachen alles durch, mit patriotischer Leidenschaft.

Bu Hause hatte Canit nach mir gefragt, er zieht noch beute aus, ich soll ihn in seiner neuen Wohnung nicht

vergessen. Daß er zu morgen ausgezogen sein wird, ist boch auffallend, er hatte noch sechs Tage hier zu wohnen und zieht heute, am Sonntag. Es scheint, er ahndet Un=ruhen und Kampf.

Später kam Weiher, erzählte mir seinen Auftritt auf bem Casino mit dem Obersten von Schulz, dem Jesuiten, dem weiland Redakteur des weiland "Politischen Wochensblattes", der hier ein Gemetzel sehen möchte.

Alle Welt erwartet zu Morgen eine Krisis, viele Leute sind in gräßlicher Furcht. Ich glaube doch, die Sache wird sich noch hinziehen. Seltsam, ein Sieg der Waffen nütt auf keiner Seite, die Reaktion führt er zum Untergang, die Demokratie setzt er in Verlegenheit, sie müßte die Republik verkünden, provisorische Gewalt einsetzen, und dazu ist nichts reif.

In Frankfurt am Main bereitet man die größten Unterdrückungsmaßregeln und bietet Truppen von allen Seiten auf.

Gestern, zum erstenmale seit dem März, wurde ein Zeitungsblatt mit Beschlag belegt, Ar. 220 der "Zeitungs-halle", doch fand man nur noch wenige Abdrücke. Das Blatt enthält nicht mehr, als alle Tage in ihm, in der "Resorm" und in der "Nationalzeitung" steht. — Laune, Willfür!

Heute sind die letzten Pferde aus dem Pallaste des Prinzen Karl nach Potsdam abgeführt worden, alle Zimmer sind ausgeräumt, Möbel, Bilder, Geräthe, alles ist fort. Seit mehreren Wochen dauert das heimliche Fortsichaffen. Ueber siedzig Pferde waren da. Es ist ausgemacht, man erwartet Kampf, Beschießung, Plünderung, man richtet sich dazu ein. Auch in Sanssouci stehen immer Wagen bereit zur Flucht. Welch ein Zustand!

Sonntag, ben 24. September 1848. Abends.

"Das ist ber gludlichste Mensch", sagt Goethe, "ber bas Ende seines Lebens mit dem Anfang in Verbindung setzen kann." Mich bunkt, ich kann mich in diesem Betracht alücklich nennen. Alles, was meine Jugend erfüllte und reizte, ist mir auch im Alter lieb und erquicklich, die klas= sischen, die historischen Studien, Homer, Horaz, Dvid, Xe= nophon, Platon, Seneca, Cicero; meine Versuche find zu Arbeiten geworben, die auch von Andern geschätt werden, mein Drang nach mannichfacher Lebensanschauung hat Befriedigung gefunden; die Hauptsache meines Lebens, die Gewinnung Rabel's, balt' ich für ein Glück, mit bem keines, gar keines für mich in Vergleichung steht, und nachbem ich sie allzu früh verloren, war es ein lebendiger Trost, in ihrem theuren Nachlaß eine lebenslange, erhebende Beschäftigung zu haben. Und nun das politische Leben! Meine Jugend wurde von der französischen Freibeit beseelt, ich focht mit, als das französische Soch abge= worfen wurde; lange Jahre vergingen bann im beimischen Druck, ich rang wider ihn mit allen Kräften meiner Lage, meines Talents, aber war ergeben, in meiner Lebenszeit bas volle Licht der Freiheit in Deutschland nicht mehr hoffen zu dürfen. Da erleb' ich in meinen alten Tagen auch das noch! Zwar frank und nicht fähig zu mitthätiger Anstrengung, aber frischen Geistes und Bergens. Für den Augenblick ist das Licht getrübt, es leidet von unreinen Stoffen, die man immerfort hineinwirft; aber es wird fich reinigen und heller leuchten als je, ich habe festen Glauben. 3d war darein ergeben, in stiller Rube mein litterarisches Tagewerk zu vollenden, so weit es ginge, die gesammelten Stoffe aufzuarbeiten, ich verzichtete auf fräftigere Lebens= schwingen, aber diese find gekommen; ich fühle neues Leben, ein solches, wie es dem Manne gebührt, und auch im Unmuth, im Jorn und Schmerz fühl' ich den erhöhten Werth solchen Lebens. Die Brust erglüht für Vaterland, Bolk, Freiheit und Staat! Und wie auch die Würfel noch fallen, ich sage Heil! Heil! daß ich dies erlebe!

## Montag, ben 25. September 1848.

Auf dem Gendarmenmarkt große Volksmenge; ich höre, daß die Hauptsache schon entschieden ist, Pfuel hat einen neuen Armeebesehl vom 23. erlassen, den er mittheilt und der die Linke wie die ganze Versammlung befriedigt. Das vorgestern noch Unmögliche wurde also noch am nämlichen Tage möglich? Nein, erst gestern, der Erlaß ist vordatirt, er wurde erst gestern beschlossen, nachdem hier die Regierung durch den Telegraphen ersahren, daß Struve mit 3000 Freischärlern in's Badische eingesallen ist, diese Nachricht ist erst heute Mittag in's Publikum gelangt. Alles ist aber froh, daß der Kampf hier vermieden, die Kriss erledigt ist. Nur die Militairaristokratie schimpst und sprüht Gift, sie wollte Gemetel um jeden Preis! Pfuel wird von ihr am meisten zu leiden haben.

Briefwechsel zwischen Rimpler und Wrangek. Letzterer hat den Minister von Pfuel zur Rede gestellt, dieser ihn beschwichtigt.

Die Nationalversammlung war stark mit Konstablern besetzt, sie mußten auf Befehl des Präsidenten alle sogleich sort. Ich sah ihren Besehlshaber Heitz auf der Straße in großer Beschämung und Tücke.

Man versichert mich, mehr als je hätte das Volk den Kampf aufnehmen können, in der Bürgerwehr sei viel kriegerische Luft, das Volk habe Waffen und Munition im

Uebersluß. Sanze Bataillone der Truppen haben ihre Bolksgesinnung förmlich angezeigt. Soldaten haben bürgersfreundliche Reden gehalten, die Truppen aus Schleswig sind gegen Wrangel verstimmt, sie erzählen viel Mißliebiges und sehen mit Erstaunen die Kraft und den Muth hier des Volks.

Nachmittags langer Besuch von Dr. Oppenheim. Gin heller Kopf, einsichtig, eifrig, muthvoll.

Die Bürgerwehr wird alarmirt, wegen eines Angriffs auf die Gefängnisse. Es ist die Bruno Bauer'sche Parthei, die einige Betrunkene zum Lärm aufregt. Unbedeutend. Die Demokratie hat nichts damit zu thun.

In Voltaire's "Philosophischem Wörterbuch" gelesen. Unerschöpflicher Witz, Scharffinn, Belesenheit! — Im Ovidius. —

Man sagt, die Todesstrase abzuschaffen, stehe die Regierung deßhalb noch an, weil die Reaktion das Beil noch erst nach dem Siege gebrauchen wolle! Sie könnte es leicht zu ihrem Schaben aufbewahren!

Ich hörte sagen: "Der König ist furchtsam und rachfüchtig; die Polen mußten zusammengeschoffen werden aus Rache für die Demüthigung, die er hier durch sie am 19. März erlitten; die Berliner sollen gezüchtigt werden, zur Strafe der Schmach, die sie ihm mit den Leichen angethan." Das ist-gewiß nicht in seinem Gemüth!

Dienstag, den 26. September 1848.

Nach einer fast schlaflosen Nacht unwohl aufgestanden. Einiges geschrieben, am Fortsetzen durch die Augen geshindert. — Ausgegangen, bei Hrn. Karl Duncker, bei Hrn. Abgeordneten Berends; niemand zu Hause. — Brief

aus Frankfurt am Main vom bremischen Bürgermeister Smidt, durch den hamburgischen Syndikus Dr. Banks, der nach Kopenhagen gesendet wird. Merkwürdige Aeusserungen von Smidt, doch weiß auch er im Augenblicke nicht, was zu thun. Geistvolle Denkschrift vom Februar über das Bundeswesen, die angegebenen Rathschläge hätten ohne den Sturm nicht eingeleuchtet, nach seinem Ausbruche sind sie zu spät.

## Mittwoch, ben 27. September 1848.

Der "Staatsanzeiger" bringt einen Aufruf des Reichsverwesers, der nicht undeutlich ankündigt, daß er Freiheitsbeschränkungen für ganz Deutschland beabsichtigt. Wie degierig werden die hier aufgenommen werden; ihnen wird
man gleich und völlig gehorchen! Wir spielen dann wieder
Bundestag. Die Folgen werden schrecklich sein. Richts
kann die Republik besser besördern! Der Augenblick wird
leicht der Sewalt gehören, aber die Zukunft um so sichrer
der Freiheit. Und Preußen — früher so widerspenstig,
dann so willig, wenn es Unterdrücken gilt — verliert allen
Glauben, nimmt allen Hohn und alle Schmach auf sich,
ist verloren sür immer! Könnte es den Unterdrückungsmaßregeln widerstehen —, alles deutsche Bolk wäre ihm
gewonnen. Ich dächte, es wäre der Mühe werth!

Donnerstag, ben 28. September 1848.

Ich lag noch zu Bette, als General von \* kam; er brachte Nachricht von Unruhen in Köln, von wachsendem Bauernaufstand in Schlesien. Ich theilte ihm meine Besfürchtungen in Betreff der Maßregeln des Reichsverwesers

mit, die wir begierig annehmen und damit in der Meinung des Bolkes allen letten Halt verlieren würden. Er stimmte mir völlig bei. — Ich überlegte mit ihm die Möglichkeiten eines Bestehens von Preußen, dasselbe dünkte uns an Dynastie, Staatsgröße und Geschichte unauslöslich geknüpst; aber kein Heil ohne die kühnsten Fortschritte, ohne Eroberungen von Freiheiten und Ländern! Die Demokraten sind jetzt für den König, der König würde durch richtige Schritte sie in ganz Deutschland gewinnen.

Bei der Nationalversammlung ist es ruhig.

\* sagte mit Nachdruck, die Auslösung des Gardekorps sei unerläßlich, dasselbe sei der eigentliche Verderb des Heeres, die Schule des Uebermuthes, der Sammelplaß der Hoffahrt. —

Heichsverwesers, die allgemeine Empfehlung hier schon ansgenommen!

In Goethe gelesen und in Voltaire. — Abalbert Kördansz, "Ein Freiheits-Martyrium", über den Eransport der gefangenen Berliner am 19. März nach Spandau, schändliche Borgänge in zuverlässigen Aussagen! Abscheuliche Soldaten und noch abscheulichere Offiziere! —

Ich soll Abgeordneter der Nationalversammlung werden, man bietet mir die Stelle an, man sagt mir, meine Wahl sei unzweifelhaft, wenn ich sie wolle. Ein Mitglied der Linken (Zacharias) tritt aus, wegen schlechter Gesundheit. Uch, derselbe Grund hindert mich einzutreten! Ich kann nicht!! Aber das Zutrauen freut und ehrt mich auf's höchste.

Das Gesetz zum Schutze der persönlichen Freiheit (unser Habeas corpus) ist endlich veröffentlicht.

Freitag, ben 29. September 1848.

Besuch von Weiher, Nachrichten aus Beamten: und Offizierskreisen. Die Nationalversammlung wird den Ministern neuerdings zu Leibe gehen, wegen Abschaffung der Todesktrase; der König will durchaus nicht in diesen Beschluß willigen. Der vorige Minister Milde sagt jetzt, der König pflege beim Vortrag alles gutzuheißen, was die Minister wollen, kaum aber seien sie in Berlin zurück, so kommen Billette oder Boten, die alles wieder zurücknehmen und in Frage stellen; man meint, der Prinz von Preußen oder Leopold von Gerlach oder sonst ein Einsluß wirke dann immer hinterdrein. Die Minister verstanden offenbar ihre Sache nicht. Die jetzigen verstehen sie eben so wenig. Es ist eine schändliche Quälerei.

Gegen Abend die Frau Ministerin von \* \* eine Stunde bei mir. Durch sie hör' ich alles, was man in Botsbam und in gewissen Abelskreisen auf dem Lande denkt. Haß gegen den König, Verfluchung Hansemann's und Arnim-Strick's. hoffnung auf ben Bringen von Preußen. Standeshoffahrt in ungebeugtem Stolze, Festhaltenwollen alles Uebergewichts über das Volk. — Vom Fürsten Lichnowsky iprach sie doch schlecht, er habe in den Märztagen die zweideutiaste Rolle gespielt, von ihm sei das Gerücht verbreitet worden, die Neufchateller Schützen seien zum Volk über= gegangen, auf dem Schlosse habe er versichert, die Truppen wankten, sie würden abfallen u. s. w. Bom Könige er= zählt sie mir, daß er noch seine Späße treibe, wie er sie als Kronprinz getrieben. Vor einigen Wochen fam die Hofbame Fräulein von der M. in Sanssouci von einem Spazirgange zurück und fand ihr Zimmer ganz in Unordnung, viele Möbeln umgeworfen, andre von ihrem Plate gerudt, Bucher und Papiere und allerlei fleines Gerath

umbergestreut. "Ah", sagte sie, "ich weiß schon, der König ist hier gewesen." So war es.

Ich blieb zu Hause und las in Goethe's Briefen an Frau von Stein, deren erster Band endlich erschienen ist. Bewegtes, stilles, unschuldiges, reiches Leben! Aber die Briefe sind diesmal nicht die Sache selbst, nur das Fernglas, durch das man sieht und nun die weite, prachtvolle, reiche Landschaft erkennt. Wenn je, so muß man hier Gefühl und Verständniß mitbringen. Mir war so frisch, als läse ich in heitrer Gegenwart das eigne Leben, und doch mit der Gewißheit des fernen Vergangenseins, also tief schwermützig.

Die Minister sind wegen des Belagerungsstandes von Köln hart angegriffen worden, besonders von d'Ester; sie konnten nichts Haltbares erwiedern, sie drehen sich in Unssinn und Lügen herum.

## Sonnabend, den 30. September 1848.

Bieles mit \*\* gesprochen. Die gefährliche Ausrede der Minister, sie hätten wegen Abschaffung der Todesstrafe noch gezögert, weil sie warteten, was in Frankfurt am Main beschlossen werden würde! — Was Preußen zu thun hätte in dieser Krisis. Aber alle staatsbildenden Gedanken sind in unsern letzten Königen erloschen, wir bedürften des großen Kurfürsten, Friedrich's des Großen, selbst die beiden Könige zwischen jenen könnten noch gelten. Der jetzige König hat nur romantische Ideen, sonderbare, verderbliche, er wird nie mit dem Bolke gehen. Da auch kein andrer Fürst es thut, so halt' ich sie alle für verloren. — Ich zeichne den politischen Gang vor, den man nehmen sollte; man muß nur die Lielpunkte sest im Auge halten, dann

erreicht man sie. Hessen-Kassel und Hannover müssen unser sein, sie sind zu haben! Ein großartiges Mediatisiren muß vor sich gehen, durch das Bolk, Preußen braucht nur zu leuchten, so wenden sich alle Blide zu ihm. Die Kaiserstrone ist ihm sicher, sobald es nur will. Nur immer großzartig und frisch, das Uebrige sindet sich. Die Gegensähe muß man nicht vermitteln und versöhnen, man muß sie behaupten als Gegensähe, und beherrschen. — Ja, ja! Sagen wir's dem Adler an der Schloßterrasse, dem alten Fritz auf der Kunstkammer, sie hören's vielleicht; ein Lebender hört's gewiß nicht! — \* \* ging, etwas erschüttert.

Der Wiener Hof verräth die Magyaren und richtet sie zu Grunde. Desterreich halt zusammen in seinem Heere; noch! —

In Goethe's Briefen gelesen, mit Erbauung und Ersfrischung. Die Welt freilich wird die kleinen Zettel schlecht vertragen; was aber verträgt sie, was man ihr nicht mit äxender Schärfe einreibt? —

Der preußische Staat ist seit dreiunddreißig Jahren auf Warten gestellt, er ist unvollständig, hat klassende Lücken auszufüllen, — jetzt könnte er zu dem kommen, was ihm gebührt, jetzt könnte er in thätiges Amt eintreten, — und er versäumt's! Am Ende behält er nicht einmal sein Wartegeld!

# Sonntag, ben 1. Oktober 1848.

Die deutsche Zentralgewalt, wie man sie in Franksurt eingerichtet hat, ist nicht nur ein Unsinn, sondern wird auch zum Gräuel. Diese Reichsminister, Leute wie Schmersling, Peuker, versahren wie dumme Despoten, sie häufen Schuld auf Schuld und werden ihr endlich selbst erliegen.

Der Reichsverweser ist dabei ziemlich gleichgültig, er ist nur der Knotenpunkt — würde Pfuel sagen —, in welchem alle Regierungsränke und Kniffe zusammenlaufen. —

Bei der in Charlottenburg stattgehabten Konsirmirung des Prinzen Friedrich Wilhelm hat die Mutter, Prinzessin von Preußen, besonders viel und eifrig mit dem General von Wrangel sich unterhalten und dabei auch etwas geweint; der König hat nur, so bemerkte man, mit den answesenden Pfassen gesprochen. —

Einiges geschrieben, für die "Reform" und für die "Nationalzeitung". — Ausgegangen. Bei Kranzler Zei= tungen durchgesehen. Besuch beim Minister von Canit; über eine Stunde; vieles besprochen. Von Metternich merkwürdige Züge. Canit freut sich bes Ginschreitens ber Bentralgewalt, sieht willig jest ihr die preußischen Truppen untergeordnet, sagt, daß uns die Kourage jest von Frankfurt postfrei zugesandt wird, wünscht, daß wir sie gehörig gebrauchen, nicht gegen die Freiheit, nicht gegen die Volksrechte, aber gegen die Anarchie, die Auswüchse der Freibeit, die Wühler! Er sieht nicht, daß ohne diese Außen= werke der Freiheit sie selbst verloren ist, daß diese Zustände die Folgen des vorigen Zustandes sind, die Gewährleistungen bes Künftigen! Er will zu viel mit Truppen machen, er hat kein Verständniß für das Volk! Schade! — Für Preußen wollen er und ich dasselbe politische Riel, aber auf entgegengesetten Wegen. "Die Menschen versteben einander nicht", fagt Goethe. -

Nachmittags fuhr ich mit Ludmilla in den Friedrichs= hain, ich wollte die Märzgräber gern einmal sehen. Zeich= nungen hatten mir ein falsches Bild gegeben, ich fand alles ganz anders, als ich mir es vorgestellt. Der Anblick der erhöhten Gräber, in dichten Reihen ein Viereck bildend, war freundlich; eine Fülle von Blumen und Kränzen zeugte von der eifrigsten Pflege, Kreuze, Grabsteine und Inschriften sehlten nicht. Die stärkste Wirkung machten die Grabstätten ohne Denkmal und Inschrift, durch eine bloße Nummer schlicht bezeichnet, unter denen die unbekannt gebliebenen Todten liegen, für die kein Name zu ermitteln war. — Die kolossale Büste Friedrich's des Großen nimmt sich nicht sonderlich aus. — Wir fuhren im schönsten Herbstabendsonnenschein zurück. —

Struve's Erschießung war voreilig gemeldet; er ist erst später nah der Schweizergränze verhaftet worden und erswartet sein Schicksal in Karlsruhe.

#### Montag, den 2. Oftober 1848.

Ich habe doch jett bisweilen die Stimmung, daß es ganz gut wäre, wenn ich mich zur Rube legte, die Em= pfindung, daß mein eigentliches Leben vorüber ist, daß ich nur ein Nachleben führe, ein Leben, nicht mehr der That, fondern der Betrachtung, und daß auch diese weiterbin nur abnehmen kann, geistig wie körperlich. Solche Stim= mung und Empfindung hab' ich in meinen beften Momenten, wo ich mich am wenigsten getrübt und gehemmt finde, im Eindruck des goldensonnigen Herbsthimmels, der Goethischen Briefe, der reinsten, in sich befriedigten Geistes= betrachtung, in einem Elemente perfonlicher Befriedigung, die mich angenehm mübe macht. Regen hinwieder Trübniffe mich auf, bieten sich Rämpfe und Anstrengungen an. ift Tagesunluft zu überwinden, Widriges abzuweisen, dann will ich nichts von Rube wissen, bann will ich bem irdischen Leben auch irdisch angehören, bann will ich so weit ich noch fann meine Schuldigkeit thun.

Mit großer Innigkeit las ich weiter in den Briefen Goethe's an Frau von Stein; das Buch ist nicht für jederman, die Leute werden stugen und die Köpfe schütteln, und wohl gar meinen, solche Zettel hätten auch sie hunderte geschrieben und empfangen, es ist aber nicht wahr. Das Buch veranlaßte mich, die Gedichte Albrecht's von Haller hervorzusuchen, und ich las eine ganze Zeit darin, vieles wußt' ich noch auswendig; das gab dann wunderbare Gegensätze, zwischen Haller und Goethe ist die Klust von mehr als einem Jahrhundert, und doch giebt es Brücken genug, die von dem Einen zum Andern führen.

Ich habe meine Jugend mit Litteratur nähren müssen, die großentheils älter war als meine damalige Zeit; nicht nur ruhte die Autorität der Empfehlung auf den ältern Büchern, sondern diese als abgesetzte waren auch leichter zugänglich, auf dem Trödel, in Bersteigerungen, auf Rumpelkammern. So hab' ich mich gewaltig mit Haller, Gottsched, Rabener; Georg Friedrich Meier und Andern geplagt, und zehrte an vertrockneten Brotrinden, während die schönsten weißen Becke frischgebacken mir im Bäcker-laden unerreichbar dalagen. Es hat aber auch das sein Gutes gehabt.

Einiges geschrieben für die "Reform" und die "Nationalzeitung".

General \* \* kommt aus ber Nationalversammlung und berichtet mir das Borgefallene; das Ministerium, obwohl ungeschickt und schwankend, hat große Mehrheit. — Bichtiger Beschluß des Zentralausschusses in Frankfurt am Main, daß jedes deutsche Land seine eigne Verfassung haben foll; Folgen für Desterreich, das wahrscheinlich ausscheidet, dann neue günstige Aussichten für Preußen; wird es sie benutzen? — Leider ist es zu bezweiseln. —

Der Baron von Stockmar war hier und ist heute Mittag abgereist, der englisch-kodurgische Intrigant! Ob er sich die Einwilligung geholt, daß er Reichsminister für die auswärtigen Angelegenheiten werden soll? Das wäre ein großes Unglück! Ich soll darüber nachdenken, wen man statt seiner wählen könnte, aber nicht Canity! Ich soll mit Pfuel sprechen, Graf Schwerin wäre vorzuschlagen, nur ja nicht Arnim-Strick, der in Paris als eine Art Kriegserklärung gelten würde, aber in Frankfurt immer drängt und lungert! Heilloser Justand! Früher hatte man von Frankfurt auch in solchem Falle gefragt, man gab hier keine Antwort, säumte, da wurde es Heckscher, der sür uns allerunglücklichste! Soll es wieder so werden?! — Ich rede aber mit Pfuel nicht.

Langer Besuch Abends vom Grafen von \*\*. Er war gestern in Potsdam. Aus ihm spricht die größte Erbitterung. Sein Zorn verletzt mich nicht so, wie die Lauheit von Andern, von ihm ist nichts Andres zu erwarten.

# Dienstag, ben 3. Ottober 1848.

Der Baron von Stockmar hatte hier den Auftrag von Seiten der Zentralgewalt, den König aufzusordern, alle seine diplomatischen Verhältnisse in die des Reiches einzgehen zu lassen. Auf Nebenwegen, durch einen Günstling, einen Intriganten wird dergleichen betrieben! Fürerst ist ablehnende Antwort ertheilt worden. — Das Reichsministerium hat hier angefragt, ob man nicht gern sehen würde, daß durch die Zentralgewalt die Klubs und Volksversammlungen beschränkt, die Plakate ganz verboten würden? Nur allzu gern, hat man hier geantwortet! —

Pfuel fist im Ministerium — von 5 Uhr Nachmittags

bis Abends 10 Uhr ift gar nichts Seltenes. — Das Ministerium verbringt die meiste Zeit mit Nebensachen, die mit größter Weitläusigkeit ordnungslos verhandelt werden. — Jeder Minister hat noch persönliche Geheimnisse, hintergedanken, kleine Känke, die er den Kollegen vorenthält, woraus denn Mißtrauen und Zwietracht entsteht. Jetzt will das Ministerium die Abschaffung der Todesstrafe beim Könige dadurch erzwingen, daß es daraus eine Kabinetssfrage macht; einige Minister aber meinen, nur der Justizminister solle mit seinem Austritt drohen, wozu Kisker aber keine Lust hat.

Brief aus Königsberg vom Staatsminister von Schön, der wieder nach Ideen seufzt! Auf ihn ist nicht mehr zu rechnen. Rosenkranz brachte mir den Brief und sprach sehr klar über den würdigen Greis.

### Mittwoch, den 4. Oktober 1848.

Noch im Bette bekam ich den Besuch \*\*'s. Er verstraute mir als noch tiefstes Geheimniß, daß Camphausen Reichsminister für die auswärtigen Angelegenheiten werden soll. Seine Ansichten über Preußens Berhältniß zu Deutschsland. Seltsame Umstellung, ich werde mehr und mehr zurückhaltend für Preußen, \*\* mehr hingebend, vielleicht aus denselben Gründen. Soviel ist gewiß, daß Preußen sich mehr und mehr in Nachgiebigkeit verwickelt und bald ganz umstrickt sein wird; die Polizeistrenge, die bundesstagsähnliche Handhabung der Reichsgewalt, die sogenannte "Kourage", die man von dort empfängt, gewinnt die Herzen der Regierenden. Nachher wird es anders kommen, und man wird wünschen wieder los zu sein! Die Demokratie hingegen will jest ein selbstständiges, ein vorherrschendes

ŀ

Preußen, lehnt sich an das preußische Bolk und — wenn er will — an den König. (Aber er will nicht!) — Ganz im Sinn meiner Schrift. —

Es giebt noch Leute, die da meinen, Desterreich, auch das abgesonderte, nicht deutsche, müsse doch in Deutschland den Vorrang behalten und auch die Reichsgewalt von ihm herstammen. "Das heißt", erwiedere ich, "wir sollen nicht einmal die Ehre haben, von der ursprünglichen Macht abzuhängen, sondern von der abgeleiteten, anstatt von dem Mutterstaate, von der Kolonie!" —

Die Ermordung des Grafen von Lamberg auf der Bester Brücke bestätigt sich. Die Magyaren büßen schreck- lich für ihren Uebermuth und nehmen nun auch surchtbare Rache. So niederträchtig und schmachvoll ist kaum jemals eine Nation von ihrer Regierung verrathen worden, als die Magyaren durch Desterreich! —

Ein Aufstand in Elwangen durch Rau ist in sich wieber aufgelöst. Rau soll ein gutmüthiger, liebenswürdiger Mensch sein.

Drei Tage Berathung in Wittenberg abseiten der protestantischen Fanatiker und Jesuiten, — Hengstenberg, Bethmann-Holweg, Sensst-Pilsach, Göschel, Stahl 2c. In jetziger Zeit weniger gefährlich, doch muß man auf Schelmenstreiche gefaßt sein und die Burschen im Auge behalten. —

Briefchen von Humboldt, aus Potsdam; er hat sich für K. verwendet, ist selber bedroht, und arbeitet wohl, aber mit geringeren Kräften und trübem Gemüth. —

Aus Schlesien kommen Flücktlinge hier an, unter andern ber Baron von Stillfried, den die Bauern verjagt haben. In Diderot gelesen, im Xenophon. Donnerstag, den 5. Ottober 1848.

Ausgegangen, nach dem Leipziger Plat zu Staatsrath Rosenkranz, der mir die Urtheile Schon's über die neuen Minister mittheilt. Ich geb' ihm Aufschlusse über Pfuel's Rarakter, sehr zum Lobe des Menschen in ihm. Ueber die Schläfrigkeit der Geschäftsführung. Der König will die Amnestie für die Polen nicht geben, wenigstens Unterschiede festhalten, die Geistlichen und Sbelleute anders behandeln als die Bürger und Bauern. Die Minister verlangen aus Posen Berichte von den Beborden, um auf diese gestütt bringender die Amnestie zu verlangen. Welche Umwege! — Der Zentralgewalt will man ein Reichsministerium aus lauter Breußen bilden, dann auch mit ihr geben, natürlich um sie als Bolizei zu benuten! Man will vier bis fünf Beeresmaffen in Deutschland aufstellen, als Anotenpunkte, aus denen man das Volk züchten kann! Also mehr Truppen! Wird nicht endlich das Geld fehlen? Noch haben die Regierungen beffen, bas bethört fie. Wenn aber die Steuern nicht eingehen, was dann? — Sie bringen es auf's äußerfte! -

Als ich nach Hause ging, begegnete mir General von Pfuel; er schrie mich gleich an, wollte mich nach Hause bringen, vorher aber sollt' ich noch mit ihm auf und ab gehen. Wir gingen dem Wilhelmsplatze zu, er sprach im Tone des tiefsten Schmerzes. Er kam eben aus der Nationalversammlung. "Es wird nicht lange dauern", sagte er, "und ich wollte, es wäre schon vorüber. Ich bin wie gehetzt. Die Stunde, wo ich in British Hotel mit Dönhoff esse, ist meine einzige Erholung, gleich nachher wieder Sitzung, alle Tage, die in die Nacht hinein; ich kann niemanden sprechen, keine Depesche lesen, dann die Vorträge beim Könige, es ist zum Verzweiseln! Aber das Hauptübel ist

in Botsdam, der König will nicht, hemmt alles." Er bekannte, das ganze Ministerium sei von haus aus unparlamentarisch, weil ganz außerhalb der Nationalversammlung gewählt, es stehe auf Wolken, es scheine nur eben erft etwas Zutrauen zu gewinnen, das aber von Botsdam ber schnell wieder zerstört werde. Man versage bort die Amnestie für die Polen, die Abschaffung der Todesstrafe, und was man endlich zugestebe, komme so spät, daß es doch nur abgedrungen erscheine, man kein Berdienst babei habe, teinen Dank. 3ch rathe ibm, schleunigst Geschwornengerichte einseten zu laffen, ber Justigminister folle Walbed, Temme, Kirchmann und andre Juristen einladen, den Entwurf zu machen, in zwei Tagen könne er fertig fein; Afuel möchte es wohl, blickt aber verzweifelt zum himmel! Auch er ist jest bingetrieben zur Unterordnung unter Frankfurt! Auf seine Rollegen kann er sich wenig verlassen. fie bilden keine politische Ginheit; er für seine Berson will burchaus gesetlich bleiben, fremde Dummheiten nicht vertreten, Gewaltsamkeiten nicht billigen. Beim Scheiden por meiner Thure sagte er mir schmerzlich bewegt: ... 3ch bin amischen zwei Mühlsteinen, und der eine Mühlstein ift in Botsdam!" Er that mir in der Seele leid. —

Nachmittags wurde auf dem Gendarmenmarkt in feierlichem Zuge, der vom Dönhofsplatze herkam, das neue Bürgerwehrgesetz — ein schwarzumstorter Esel trug es zwischen den Ohren mit großer Inschrift — von Bürgerwehrmännern verbrannt. Konstabler zogen den kurzern. Das Horn ertönte. Reden auf der Treppe des Schauspielhauses. —

Nachricht, daß die Ungarn gesiegt haben; daß Freiligrath in Dusseldorf freigesprochen worden.

Freitag, den 6. Oktober 1848.

Die Konstabler, die gestern auf den Gendarmenmarkt rückten, um die Berbrennung des Bürgerwehrgesetzes zu hindern, wurden in die Flucht geschlagen, slohen hierhin und dorthin, ihr Major Heint einer der eiligsten. Der Eselzug hatte schon auf dem Alexanderplatz begonnen. Die Sache ging ganz vom Bolk aus. —

Ich muß doch anmerken, daß der General von \*\*
mir neulich sagte, der König würde den Grafen von Arnim-Bophenburg nie mehr zum Minister nehmen, er hasse denselben, seit dieser ihn verleitet, der sogenannten Breslauer Deputation, die nur eine zufällige Vereinigung von Unbevollmächtigten war, die Freiheiten schessleweise zuzuwersen, die "breiteste Grundlage" u. s. w. Natürlich reue das den König bitterlich, überhaupt sei nicht der 18. oder 19. März, sondern der 21. der unglücklichste Tag der preußischen Monarchie. (Vorher hatte die Aristokratie noch die größten Hosfnungen, der große Grundbesit, die hohen Beamten, die Standesherren, dachten noch an ein adliches Oberhaus.)

Merkwürdiger Auffat in der "Reform", von Dr. Oppenbeim; er will ein deutsches Demokraten=Parlament in Berlin. —

Abends beim Minister von Canig; nur er und seine Schwägerin und Tochter. Er ist sehr erbittert, mehr als früher gegen alle Menschen, gegen die alten Minister und die neuen, gegen die Frömmler, die Kunstduseler, die Berschuldigt wird, durch Förderung des Bereinigten Landtags alles jezige Unglück herbeigeführt zu haben —, gegen den Grafen von Arnim, gegen Bodelschwingh, gegen Auerswald und Pfuel, gegen unser Nationalversammlung, gegen

ben Reichsverweser 2c. Seltsam, wie sest man in ergrissenen Meinungen steht! Er will ben Italiänern kein Recht zugestehen, frei und selbstständig zu sein, sie sind österreischische Unterthanen, sonst nichts; aber die Kroaten haben alles Recht, gegen die Ungarn aufzustehen! Er höhnt den ältern Willisen, daß er den Polen Freiheit gönnen wollte, und Willisen vergiebt ihm die Ausopferung von Krakau nicht. Er läßt niemanden gelten, aber auch niemand läßt ihn gelten, und es scheint, seine Rolle ist ausgespielt! Der Abend verging nicht nur leiblich, sondern angenehm. Wir hatten einige scharfe Erörterungen, aber aufrichtig, wahr, ohne Leidenschaft.

Ueber die Beschlüsse der Nationalversammlung, wiesern sie gelten? Die Antwort ist sehr leicht, sofern sie mit dem Grunde und Triebe übereinstimmen, aus denen jene berusen worden, sonst nicht! Die Nationalversammlung darf keine Rückschritte machen; sie darf die Freiheit, aus der sie stammt, nicht mindern, nur mehren. Sie darf z. B. keine Staatsreligion aufstellen, keine neue Standesunterschiede schaffen, keine Volksrechte kränken. Sie ist eine Vertretung des Bolks, keine Herrscherin!

Sonnabend, ben 7. Oftober 1848.

Kräftige Maueranschläge über die Soldaten, Beispiele von reaktionairen Offizieren namhaft gemacht. —

In der Nationalversammlung wurde die Aufhebung des Jagdrechtes ohne Entschädigung beschlossen. —

Nachmittags ging ich allein aus, unter die Linden, wo ich eine gute Beile dem Volksgetreibe zusah. Soldaten lasen die Maueranschlägs, gingen mit Bürgern spaziren, hörten in Gruppen zu, die sich um einzelne Sprecher versammelt hatten. Es ging alles ruhig her, und sehr anständig; so verhielten sich auch zahlreiche Arbeiter, die auf den Bänken saßen, bei verwildertem Ansehen, ganz ehrbar, sogar höstlich; kein rohes Wort hört' ich während bes Spazirganges. Die augsburger "Allgemeine Zeitung" giebt von dem Aussehen unserer Stadt und besonders der Linden eine ganz falsche Schilderung. —

Trübe Aussichten. Der Minister des Innern, Sichmann, scheint den Borschriften des Reichsministeriums eifrig zu gehorchen; die Unterdrückung der Freiheit wird versucht werden, aber nicht gelingen, nur wird der Versucht uns und jene viel kosten, und es ist für uns kein Trost, sondern nur ein Weh mehr, daß die Gegner zuletzt am schlimmsten fahren werden. Wir möchten den Kampf mindern und mit geringerem Siege zufrieden sein, jene zwingen uns den vollständigsten auf. Denn daß die Revolution am Ende siegt, wenn auch erst nach vielen Jahren, ist unwiderleglich gewiß, dafür bürgt die Weltgeschichte. —

In Frankfurt am Main benimmt die rechte Seite sich schändlich! In Wien übt das Ministerium an den Ungarn den treulosesten Berrath. In Paris herrscht der Säbel. In England werden die Chartisten veruktheilt. Von den Polen schweigt man, doch dauern in Posen die Quälereien fort. —

In Festler gelesen, in Grote. —

Bakunin wird von Breslau weg und aus ganz Preußen verwiesen; wenn er wiederkehrt, soll er an Rußland auszeliesert werden! Solche Drohung wagt man schon!

General von Pfuel hat vertraulich gesagt, die reinste und vernünftigste Staatsform sei allerdings die Republik! Er selbst sei in abstracto ein Republikaner! —

Pfuel hat noch seinen alten Wig. Er wohnte der

Berfassungskommission in einer ihrer Sitzungen bei, schlummerte aber etwas ein; als er wieder aufwachte, wollte er wissen, was denn verhandelt werde? — Wir sind noch bei Abschaffung des Abels, hieß es. — "Der stirbt ja", verssetzt Pfuel, "einen recht schweren Tod!"

#### Sonntag, ben 8. Oftober 1848.

Besuch vom General \*. Wir sprechen über die Lage ber Sachen. Er ift gegen ben Beschluß über die Jagb. gegen die Amnestie!! Ueber die Linke, wen ich davon kenne? Berends hat mich Einmal besucht, Walbeck wollte heute mich kennen lernen; bann kenn' ich noch Jung, ben hab' ich besucht por drei Monaten schon. Was die Linke wolle? Freiheit, nicht Umsturz, aber sie fühlt, daß überall schlechter Wille waltet, darum führt sie Krieg und muß ihn führen. Ein Ministerium der Linken, und zwar der äußersten, wäre das richtige! Selbst der König könne kein befferes finden. er bräche dem Gegner den äußersten Flügel ab und brächte ibn auf seine Seite. Drei Bedenken walteten, sagte \*. daß ein solches Ministerium die noch 15 bis 20 Millionen, die vorräthig seien, nutlos den Arbeitern spendete, die porhandenen Waffen dem Bolk austheilte, das Heer zerftörte - neu gebildet werden foll es aber -; wenn für diese drei Dinge Sicherheit gegeben würde, so könne ein Ministerium der Linken leicht möglich werden. Ich rathe, solche Bedingungen gar nicht auszusprechen, kein Mensch bächte an bergleichen, es sei eitle Furcht! Ich sage wieder= holt, für alle Uebel gäbe es Rettung, so wie man sich in's Große werfe, Preußen an der Spige in Deutschland murde bas Meiste, über bas man jest klagt, gar nicht mehr spüren. Ueberhaupt solle man den Tag nicht zu wichtig nehmen.

Man soll auf's Sanze sehen, auf das was bleibt, nicht auf das was verdunstet. Die Demokraten wollen hier zusammenkommen, man lasse sie doch! Bon den ärgsten Reden, die sie halten, wird über's Jahr nichts mehr übrig sein, aber übrig bleiben wird die Thatsache, daß Berlin die deutsche Hauptstadt ist. Er sah das vollkommen ein.

## Montag, ben 9. Ottober 1848.

Besuch von Dr. Mundt, er kommt aus der Nationalsversammlung, wo man einige Flickereien an dem Bürgerswehrgesetz vornimmt und das Jagdgesetz weiter verhandelt. Er ging aus Langerweile fort aus der Versammlung. Bald kam auch Dr. Oppenheim, verwundert, daß wir noch nicht die Neuigkeiten aus Wien wußten; ein französischer Kourier brachte sie heute früh, und Arago kam selber mit ihnen zu Oppenheim: Blutiger Kampf in Wien, Sieg des Bolkes, der Kriegsminister Latour gehängt, der Kaiser gestohen, der Reichstag permanent und stellt seine Forderungen. Daneben Jellachich wieder geschlagen. Die Truppen, die von Wien ihm zu Hülfe sollten, wollten nicht; dies der Beginn des Kampses. Wir besprechen das Erzigniß.

Ich ging aus, brachte das Extrablatt zu \*, wo ich mit Grenier zusammentraf, der von mir kam. Lamentation über Latour. Aber sind die Tausende, die der Berräther in den Tod schickte, für nichts zu rechnen? Und wie viele Hunderte armer Polen hat man grausam mit Shrapnels zusammenschießen lassen? Euer Mitleid hat nur Gine Schneide, auf der Rückseite ist es stumpf. Ich speie auf solche Rübrung, die dem Kederbute gilt!

Abends Besuch von Weiher. Ueber die Ereignisse. Ich will in der letzten Wendung der Sachen in Wien nur erst

einen Nebergang sehen, nichts Entscheidendes; morgen kann Jellachich dort sein, später andre Truppen, noch später die Russenmacht einschreiten. Wer weiß! Alles steht in Frage, ist wechselnd und schwankend. Aber die Wirkung ist dennoch ungeheuer, auch von der slüchtigen Erscheinung.

Inzwischen bringen die Reichsminister in Franksurt am Main einen schmachvollen Gesetvorschlag zur Sicherung des Parlaments, mit schändlichen Strafen für sede Beleidigung eines Mitglieds, mit Unterdrückung aller Bolkseversammlungen binnen fünf Meilen in der Runde! Die Franksurter sollten erklären, daß sie eine Bersammlung, die sich so sichern muß, nicht mehr auf ihrem Gebiete haben wollen! Ob die Wiener Nachrichten den Reichsverweser und seine Minister nicht etwas schen machen werden? — Canitz sagte neulich, es sei dem Erzherzog Johann nie zu verzeihen, daß er Desterreich verlassen habe, da hätte seine Pflicht ihn sesshalten müssen, allein er habe es wieder wie bei Wagram gemacht, seine Schuldigkeit nicht gethan. —

In Festler gelesen, im Thukybides die Abschnitte über harmodios und Aristogeiton, und bes Kallistratos Hymne.

## Dienstag, ben 10. Oftober 1848.

Ein gewesener Offizier kam zu mir, klagte mir seine bittre Noth, daß er mit den Seinigen hungere; seine Papiere zeugten für ihn, noch mehr sein seines, gutmüthiges Wesen; aber einem Geheimen Rath und Träger des Ordens pour le mérite glaubte er zum Gehör sprechen zu müssen und dies dadurch am besten zu thun, daß er sich als eifrigen Reaktionair darstellte. Ich sagte ihm, er solle es gut sein lassen, und gab ihm, was ich irgend konnte, mit dem Beifügen, es geschähe nicht seiner politischen Gesinnungen wegen,

sondern um seines Unglücks willen, das ohne Wahl der Parthei den Menschen treffe. —

Besuch beim Fürsten von Wittgenstein, er ist sehr schwach und scheint wenig Gedächtniß mehr zu haben; er kann jeden Tag auslöschen. Sein eigentliches Leben ist mit dem des vorigen Königs zu Ende. Sein Alter war hart und traurig.—

Besuch des Ministers von Canitz; die Vorfälle in Wien regen ihn auf als ob es hiesige wären; er begreift den Gang der Geschichte nicht mehr, das Lesen im Tacitus — er hat ihn vorgenommen — hilft ihm nichts, er sieht alles aus falschen Gesichtspunkten, wie Gentz will er immer nur Einzelne, Häupter und Leiter sehen, nur mit diesen zu thun haben, er verkennt das Leben der Masse, die Ideen, die sich in ihr verkörpern. Immer kommt er auf Krakau, diese Geschichte wurmt ihn, er möchte sie durch alle mögeliche Gründe wegvernünsteln und vermag es nicht. —

Ich blieb zu Hause, in guter heitrer Stimmung; wenn ich die untergeordneten und durch ihre Geringheit selbst bösen und falschen Leute meide, erspar' ich mir viel Aerger; wenn mich die Gemeinheit, mit der umzugehen schon ein Opfer für mich ist, nicht aufreizt und empört, so fühl' ich mich mild und ohne Haß, kann vieles mir Widrige entschuldigen, bedauern; auch die Aeußerungen, denen der Zusall mich aussetz, lassen mich gleichgültig; bei jenen Leuten nur werd' ich ausgebracht, eigentlich über mich selbst, daß ich mich in ihre Gemeinschaft begebe, denn es ist wirklich ein Hinabsteigen; die rechten Aristokraten sind sie doch nicht, mit denen werd' ich ganz gut fertig, sobald sie nur wirklich die rechten sind, nicht die Nachzügler-Sorte, die noch nichts ist, sondern gern etwas werden möchte.

Ludmilla war bei Neander's. Mit seinen Augen geht es Gottlob besser, auch der Schwester Besinden ist gut; sie

waren grade am 18. September in Frankfurt am Main von Soben angekommen, die Droschke, worin ihr Gepäck gefahren wurde, diente nebst diesem zu den Barrikaden! Doch bekamen sie's unversehrt wieder. —

#### Mittwoch, den 11. Ottober 1848.

Besuch von Weiher. Dieser Mann zeigt sich in dieser Zeit von bester Seite, treu der Gesinnung, die er eine Weile während er am Hof lebte zu verläugnen schien, eifrig in seinem nächsten Kreise, ohne Selbstsucht und Eigennutz. Wir sprechen über hiesige Verwicklungen und über die Ereignisse in Wien.

Armselige Polen=Amnestie, theilweise! Gine Sammer= lichkeit.

Ausgegangen. Bei Kranzler Zeitungen gelesen. Auf bem Gendarmenmarkt mit Verkäufern gesprochen. fr. Profeffor Dirichlet ging eine gute Strede mit mir, langes Gespräch mit ihm. — Dann bei Wittgenstein eine Stunde. ich fand ihn um vieles beffer, er fitt im Lehnstuhl, steht auf und geht umber. Auch sein Gebächtniß war frischer. Sonst lehnt er alle Politik entschieden ab, mit mir sprach er nichts als Politik, und mit ungewöhnlicher Offenheit. Der arme König, sagte er, folge schlechtem Rath; ob benn Abolph von Willifen nicht helfen könne? Der habe doch sonst des Konigs Ohr und seine Stimme dringe durch! Achselzucken über Leopold von Gerlach, Radowis und Campbausen. Er billigt sehr, daß ich mich auf keinen Ministerposten eingelaffen. Den Reichsverweser kennt er sehr gut, sechs Jahre hat er jeden Sommer in Gaftein seinen Plat am Mittagstische - "Ein rechter Hundefraß, doch das ist eine Sache für sich" - neben ihm gehabt, auch die Frau und der

Graf von Meran aßen mit; der Erzherzog ist liebenswürdig und gescheibt, aber schwerlich ein Staatsmann, dazu ber Schmeichelei überaus zugänglich und berrschfüchtig! Er hätte in . Wien bleiben follen; mas er mohl jest zu ben öfterreichischen Geschichten fage? Dort foll er belfen, aber nicht Preußen mediatisiren, "ja, es ist doch mahr, unser König ist mediatisirt, ganz mediatisirt, und läßt sich's gefallen!" Zulett sprach der Kürst noch sehr klug über sich selbst; seine Krankbeit und sein Alter seien ibm ein Sout gewesen, nicht in Verwicklungen zu kommen, die er fonst nicht batte vermeiden konnen; er habe seit acht Mo= naten hart gelitten, aber wenn dies ihn vor jenem Uebel bewahrt habe, so wolle er zufrieden sein. Er habe die größte Zeit seines Lebens in Wohlstand, Ansehn und Gin= fluß zugebracht, er sehe nicht ein, warum er nicht auch eine Beitlang - wenn er noch länger lebe - auch in Unbedeutenheit und Bedrängniß leben könne? Er sei übrigens von Ratur febr gelaffen, besonders bei Sachen, die er nicht ändern fönne. -

Der "Staatsanzeiger" bringt den Beschluß der Frantsturter Nationalversammlung, der das infame Gesetz zu ihrer Sicherheit mit unbedeutenden Aenderungen annimmt. Was wird diese Infamie für Folgen haben? Das preußische Ministerium wird alles gehorsam annehmen und ausführen, dadurch den Staat als völlig mediatisirt darlegen, und dem Könige, der die Preußen dem brutalen Buchstaden fremder Gewaltherrschaft überläßt, das letzte Ansehn rauben. Welche Insamie, in der Zeit grade, wo man sich schändlich und ehrlos aufgesührt, sich selbst außer allem Tadel setzen zu wollen! Der eben gestohlen hat, erklärt den für einen Dieb, der ihn so nennt. Pfui, Reichsverweser, Reichseminister, Pfui "edler" Gagern, ihr seid jest keinen Pfiffers

ling mehr werth, und weh euch, wenn euch die Bolksrache trifft! Ich halte jest einen Sturm auf Frankfurt am ersten für möglich. —

Die Sewaltsmenschen wußten noch nichts von Wien! — Umwandlung der Kadettenhäuser! Gering und dürftig. — Aus Wien nur Gerüchte, nichts Erhebliches. —

In Festler gelesen, in Schneller, Französisches, Griechisches. —

Donnerstag, den 12. Oftober 1848.

Der Minister Camphausen von Frankfurt am Main hier angekommen. Da werben schöne Reichsverwesereien getrieben werben! Wir stecken in lauter Ränken und Schlichen!

Besuch bei Dr. Oppenheim. Er sagt mir, daß der Entswurf gegen die Preß= und Redefreiheit schon in der Fachs-Rommission der Nationalversammlung mit großer Mehrheit verworsen sei. —

Die Nationalversammlung hat mit großer Mehrheit das "Bon Gottes Gnaden" abgeschafft! Der König giebt in der Sache der Abschaffung der Todesstrafe den Grundsatzu, behält sich aber Beränderungen in der Fassung vor, das heißt der Entwurf soll nochmals verhandelt werden. Lauter Kleinliches und Halbes! — Die Linke ist schon ganz zufrieden mit Pfuel, er giebt in der Hauptsache nach. —

Nachmittags fam Bettina von Arnim wieder. Gespräch über Wien, über die Lage bes Königs. Nichts zu thun! —

Abends kam Hr. von \*, der wegen der Bülow=Rum= merow'schen Agitation hier ift. Anderthalbstündiges Gespräch, ohne Zank, vertraulich. Er theilt mir mehrere wichtige Sachen seiner Parthei mit; der König soll fort, der Prinz von Preußen an dessen Stelle! Der Minister von Bonin muß die Hansemann'schen Sachen wider Willen sorsiegen, sonst käme es zum Bauernaufstand. Anekdote: She der König Camphausen und Hansemann rusen ließ, wollte er ein Ministerium durch Alvensleben und Bincke bilden lassen; jener war willig, sagte aber, Sine Bedingung müsse er machen, daß der König vorher abdanke, denn mit ihm ging' es nicht mehr. Der König suhr heftig empor: "Wie können Sie mir so was sagen!"—

Bei Gerresheim war eine Bolksversammlung, in der Dr. Lassalle darauf antrug, die Rechte der Frankfurter Versammlung für Bolksverräther zu erklären, die Linke abzurufen. Das ist Antwort dem Erzherzog Johann!

Jellachich steht eine Stunde von Wien!! Die Wiener greifen zur Wehr!

3um 12. Ottober 1848.

Die Revolution von 1789 begann mit freudiger Begeisfterung, entwicklte sich in Gerechtigkeit und Großmuth. Bald aber wußten ihre offenbaren und geheimen Feinde, die Reaktionaire im Innern und die auswärtigen Höfe, sie durch tücksche, nie ruhende Angriffe zu stärkerer Kraftsäußerung, zur verzweifelten Nothwehr zu zwingen. Die Revolution wurde durch ihre Feinde in Maßregeln der Schärfe und des Schreckens getrieben, das Blut floß in Strömen, auf Richtpläßen, auf Schlachtfeldern. Die Revolution mußte blutig werden, sie wollte es nicht; sie mußte erobern, was sie auch nicht wollte, sie mußte es, denn man ließ ihr keine Ruhe, sie mußte sich wehren.

Sehen wir doch denselben Gang der Dinge in Deutschland! Traurig, aber es ist so! Unfre Revolution begann mit Mäßigung und Großmuth, die am 18. und 19. März

vom Bolk Besiegten durften rubig abziehen, keinem auch noch so verhaften Menschen wurde nach bem Siege ein Haar gekrümmt, keinerlei Rache gesucht. Doch diese Groß= muth ist der Revolution übel vergolten worden. Ein unfähiges Ministerium nach dem andern hat an den Bolksrechten gebröckelt, geriffen, Gin treuloser Anschlag nach bem andern die Freiheit zur Täuschung zu machen gesucht. Noch beute stebt Alles in Frage, nichts ist sicher, nichts verbürat, die verrätherischen Angriffe zeigen sich von allen Seiten. Die Emigration in Roblenz, der Bertrag von Billnit, waren der französischen Nation nicht feindlicher, als es uns die Treulosen sind, die sich in Frankfurt eingenistet haben. Diese beutschthümelnden Großmäuler, welche fich aufsperrten, um Bölker zu freffen, aber nur ihren vergifteten Besthauch ausbampfen, sie find ichuld an bem elenden Auftand, in den das deutsche Baterland ge= fallen ift. Sie sind schuld, daß die Sache ber Freiheit entartet, sie find schuld an allen Gräueln, die wir leiden; sie allein durch ihre Gleifinerei, ihre falschen Begierben, ihre Selbstfucht und Reigheit. Sie treiben das Land zur Nothwehr, benn es sieht seine Chre in einem schmachvollen Waffenstillstand verrathen, seine Freiheit unsichern Sanden anvertraut, ja mit Frechbeit verkummert, gertreten. Die Frevel, welche durch jener Leute Unfähigkeit und Verrath hervorgezwungen sind, durch ihren hohn und Uebermuth, wollen sie dem Volke, der Freiheit zur Last legen, und obne Scheu fprechen fie ichon beren Unterbrüdung aus. Schon ist überall in Deutschland robe Gewalt im Schwunge. überall Blut geflossen. Die mahren Urheber dieser Blutund Mordfzenen sind diejenigen, die unfre Freiheit antaften, unfre Volksrechte verkummern. Die Feinde der Revolution bringen ihr die Wehr auf, die fie vermeiden möchte!

Das Bolksgefühl läßt sich nicht irren, es weiß, woher das Unheil kommt; ihm und dem Richterstuhl der Geschichte ist kein Sündenbock vorzuschieben! —

Aus Frankfurt am Main schreibt man, der Entwurf eines Gesetz, betreffend den Schutz des Parlaments und der Beamten der Zentralgewalt, welcher Entwurf nicht nur das ganze Frankfurter Gediet, sondern auch die nächsten Länderstrecken des unverlierdaren Nechtes der Volksverssammlungen im Freien gewaltsam berauben will, macht auf alle Deutschgesinnten einen so widrigen Eindruck, daß man darauf antragen wolle, ein Parlament, das solcher drakonischen Gesetze zu seiner Sicherheit bedarf, vom franksturtischen Gebiete weggehen zu heißen. Seine Anwesenheit wird durch jene Maßregel für jeden Ort, den sie trisst, eine Kalamität. Mag es sehen, wo es sonst ein Unterstommen sindet. Am besten thäte es, sich in der Luft irgendwo anzubauen, Aristophanes könnte die Risse zu der neuen Stadt liefern.

Was wir im Deutschen für schöne Ausbrücke haben! Volksvertretung, Bolksvertretung in Berlin, in Franksfurt am Main; ja wohl Bertretung, und das Bolk und die Freiheit fühlen die Tritte. Reichsverwesung, ja ja, Berwesung des Reichs; wir sind glücklich in Ausdrücken, die Sache kann nicht wahrer bezeichnet werden.

Freitag, den 13. Ottober 1848.

Gestern vertraute mir noch Hr. von K., von den hiesigen Truppen seien die Husaren und das vierundzwanzigste Fußregiment größtentheils von dem Bolke gewonnen, wenigstens auf sie für die Regierung gar nicht mehr zu rechnen. Ich wollte zweiseln, er aber bestätigte mir es nachdrücklich! — Daß in Wien so viele Truppen, erst Grenadiere, dann auch von den Fußregimentern und selbst Kürassiere zu dem Bolk übergegangen, bestürzt hier die Leute am meisten. Man weiß hier gar nicht mehr, wie man die Truppen behandeln soll, Nachgeben und Schmeicheln lockern die Zucht und Strenge ruft Widerseglichkeit hervor.

Held dringt mit seinem Anhange in alle Klubs ein und sucht sie zu stören. Um zu wirken, muß er fortwährend die Maske der Bolkssache tragen und daher demagogisch reden und schreiben; indem er dem Hose dient, nutt er doch der Demokratie.

Nachrichten aus Wien, keine entscheidende Borfälle. — Pfuel in der Nationalversammlung über den Belagerungs= stand von Posen, verspricht in acht Tagen Auskunft! — Umlausschreiben Kisker's an die Staatsanwalte, Berbrechen zur Strafe zu bringen gegen das freie Wort und die freie Presse. Rleinliche, elende Maßregeln! Auch das Gesetz zur Sicherheit der Frankfurter Nationalversammlung ist jetzt vom Neichsverweser förmlich veröffentlicht, eine Schande und Schmach der Deutschen! — Die alte Zeit will zerschlagen sein, sie drängt sich zum Beil heran. —

Bei \* sah ich Hrn. Alberte Brisban, den Nordameristaner, eben hier angekommen! Er erwartet und hofft eine völlige Umbildung des Gesellschaftszustandes, meint aber, daß noch jahrelange Verwirrung und namenloses Elend den Weg dazu bahnen müsse. Ueber Frankreich, England, die Vereinigten Staaten, Fourier, die Saintschmonisten 2c. —

Die Zeitungen bringen auch Abends noch nichts Entsicheidendes von Wien. —

Es ift merkwürdig, daß weber in Frankreich, noch in Deutschland, noch in Italien ber Umschwung ber Dinge

sogleich, wie sich hoffen ließ, zu neuer, fester Freiheitssform führt. Bei uns in Deutschland und in Italien ist die Unvollkommenheit des Umschwunges schuld an seiner Unstruchtbarkeit, in Frankreich scheint der Umschwung zwar vollkommen, aber es ist nur Schein; aber auch dort ist die Reaktion vorherrschend in allen Lebenseinrichtungen und Berhältnissen, auch dort ist das Alte in seinen Wirkungen übermächtig. Die politische Revolution ist nur das Außenwerk, eine gesellschaftliche muß im Innern vorgehen. Dazu gehört lange Zeit, und die Bewegung wird noch oft hin und her schwanken.

In der ersten französischen Revolution versuchte man das Alte gemaltsam auszuscheiden; es kam sachte wieder. In der neuesten versucht man das Neue gewaltsam auszuscheiden, die Proletarier gehen in die Berbannung, statt des Abels nach Koblenz; aber sie sigen noch zahlreich fest, und die Verbannten werden auch wiederkehren!

# Sonnabend, ben 14. Oftober 1848.

Ich versuchte allerlei zu thun, konnte aber nichts lange sortseten. Körperliches Unbehagen und Spannung des Gemüthes ließen mich nicht zur Rube kommen. Die neuern Nachrichten aus Wien sind nur immer trüber, bedenklicher. Jellachich und Auersberg sind vereint und können die Stadt jeden Augenblick in Brand schießen; es heißt sogar, es geschehe schon! Der Kaiser ist in Brünn, beharrt in seiner Weigerung, und von allen Seiten marschiren Truppen gegen Wien. Ob das Bolk sich halten kann, wer weißes? Bielleicht ist jetzt schon der Schlag geschehen, das Bolk zerschmettert, der Reichstag versprengt, die Reaktion im vollen Gange, sie wird es an blutiger Rache nicht

fehlen laffen. Die verblendeten Tschechen, vor nicht langer Beit den Kanonen von Windischgräß erlegen, halten es jest mit ihm und seiner Parthei. Die Magharen säumen zu kommen, ihr Sieg ist das Unglück von Wien!

Ist Wien gefallen, so haben wir hier schöne Dinge zu erwarten! Die Reaktion lauert nur auf den Anlaß; sie wird hier noch grausamer sein und auch gegen den König andringen.

Aber, ist Wien gefallen, dann webe dem Hause Lothringen! Dann kann es mit Desterreich völlig aus sein! Und der Fall von Berlin wird das Unglück der Hohenzollern, dann bricht der preußische Staat! —

Die "Zeitungshalle" räth neue Urwahlen an, für Berlin und für Frankfurt, beide Nationalversammlungen veruntreuen ihren Beruf, verrathen das Bolk. Die Anmaßungen der Reichsgewalt sind empörend, es ist Frechheit und Hohn dabei. Nein, solches Deutschland erkenn' ich nicht an!

# Sonntag, ben 15. Oftober 1848.

Roch nichts Entschiedenes aus Wien. Unterhandlungen, zweideutige, das Bolk wird durch hinhalten abgemüdet, die seindliche Kriegsmacht aber wird verstärkt. Sonderbar stehen die Sachen; siegt die Hosparthei, bezwingt sie den Bolksaufstand, legt sie Wien in Trümmern, so fällt das Kaiserhaus um so gewisser; giebt sie nach oder wird bessiegt, so ist für dieses noch Hosfnung.

Ausgegangen. Unter den Linden alles voll Menschen, die von den Zelten zurücktamen, wo schon um 9 Uhr Bolksversammlung war. Man sagte mir, die Wiener Sachen und die Bürgerwehr seien besprochen worden, von Ottensoser, Hexamer 20.

Der "Staatsanzeiger" bringt Rachrichten aus Wien, aus denen sich keine Klarheit ergiebt. Seltsam ist es, daß Auersberg den Schwarzenbergischen Garten und das Belsvedere mit allen Truppen verlassen hat, und zwar sehr eilig; doch ist er nicht weit gezogen, nur dis Inzersdorf; ob er den Angriss der Wiener sürchtete, oder das Ansrüden der Magyaren? Reichstag, Bürger und Bolk, sehr muthig. —

Der König wurde beim Ein= und Ausgange des Domes vom Bolke mit eifrigem Lebehoch begrüßt. Es ist darin die aufrichtige Gesinnung, die ihm wohlwill, im Gegensate des Prinzen von Preußen und der Reaktionaire, die wider den König sind. — In Bellevue hat der König zu dem Hrn. Rimpler und den Abgeordneten der Bürgerwehr gesagt: "Bergessen Sie nicht, daß ich es din, der Ihnen die Wassen gegeben hat; ich hosse, daß mein Bolk so treu als tapser sein wird." Richt sonderlich geschickt, und nach dem Spruch an Gagern in Köln gemodelt. Soll darin vielleicht auch eine Anspielung sein auf die Umtriebe, welche die Reaktion angezettelt und auch gegen den König richtet? Sehr zu bezweiseln, der König weiß diese Dinge schwerlich in ganzem Umfang, oder glaubt sie nicht. — Abends viel Schießen in den Straßen; keine Beleuchtung.

Montag, ben 16. Oftober 1848.

Die Nachrichten aus Wien lauten bedenklicher als je; Auersberg ist zwar abgezogen, aber steht mit Jellachich vereint, und Windischgrät wird mit Truppen erwartet. Wenn die Truppen nicht abfallen oder auseinandergehen, so steht es mit den Wienern schlimm. Hier stockt alles Eigne in Erwartung ber bortigen Wendung; Hof und Bolk fühlen, daß ihre Sache bort schwebt.

Bu ben Abgeordneten ber Nationalversammlung hat ber König gestern gesagt: "Danken Sie Gott, daß Sie noch einen König haben, und daß er noch stark von Gottes Gnaden ist, werd' ich Ihnen zeigen!" Die Abgeordneten der Bürgerwehr murrten, als er ihnen sagte, daß sie die Wassen von ihm hätten, und eine Stimme soll laut gesagt haben, sie hätten die Wassen nicht von ihm! Auch hat der König geäußert, er sei ein Hohenzollern, das solle man nicht vergessen. Man scherzte sogleich, auch der eben verjagte Fürst von Sigmaringen sei ein Hohenzollern, und zwar von der ältern Linie. Kurz, der gestrige Tag brachte nichts Gutes!

Gräfin von Ahlefeldt gesprochen, die aus Holstein zu= rückgekommen ist.

Bettina von Arnim kam. Was vom Könige noch zu hoffen sei? Richts. Was für ihn noch zu fürchten sei? Alles. Der Prinz Adalbert war bei Bettinen, um Abschied zu nehmen, er geht nach Frankfurt am Main, in der Sache der deutschen Flotte!

Besuch von Hrn. Wehl. Der Generalmarsch für die Bürgerwehr wird geschlagen, auf dem Köpnicker Felde soll es zwischen Arbeitern und Bürgerwehr schon zu blutigem Kampse gekommen sein. Unter den Linden hatte man mehrere Leichen getödteter Arbeiter vorbeigetragen. Die Bürger scheinen voreilig die Schußwaffe gebraucht zu haben. Seit 2 Uhr Nachmittags dauerte der Kamps, um 3 Uhr ging hier die Trommel, die Bürger griffen hurtig zu den Waffen.

Rach 5 Uhr ging ich aus, überall war zahlreiche Bürgers wehr aufgestellt. Auf der Hauptwache sprach ich Hrn. Hirschfeld, am Schlosse den Geh. Kommerzienrath Beer.

Zu Hause fand ich Hrn. Wehl und Hrn. Gottschall; bieser kommt von Breslau und eilt nach Hamburg, wo sein "Jastram und Snitger" gegeben wird.

Den Abend nach dem Thee lange Zeit in meinen Zimmern umhergegangen, unter den größten Erwägungen. Wunderbar sind die Wege, durch welche die Seschichte geht. Wir Deutschen müssen durch eine harte Schule jetzt, eine Schule jedoch nur ist es! Wir sollen Bolksthum erst lerenen, denn wir wissen es noch nicht. Was in Wien jetzt vorgeht, die Verwirrung, die der Reichsverweser anrichtet, alles wirkt dahin, die Hindernisse unser Volksentwicklung sortzuschaffen, die kleinen Staaten, den Glauben an das Königthum 2c. Ich hätte die Schule milder gewänscht.

#### Dienstag, ben 17. Oftober 1848.

Die "Reform" spricht heute mit erstaunenswürdiger Kühnheit, mit Drohungen gegen die Reichsgewalt und gegen die Fürstenmacht in Desterreich und Preußen, mit entschiedener Aufforderung zum handeln, sobald der Reichseverweser Preußen oder andre Truppen gegen die Wiener senden wollte. Der Artikel ist voll Einsicht und Feuer.

"Und wenn sie in Ungarn und Desterreich die Republik verkünden, wenn sie in Preußen vielleicht dasselbe thun, werden dann die Aussen nicht einschreiten?" — Das glaub' ich selbst, und darauf scheint es mir auch abgesehen, eine so große Masse europäischer Bölker kann und soll nicht aus dem Spiele bleiben, das wäre unnatürlich, auch für sie wird eine neue Entwicklung bereitet. Die Seschichte arbeitet immer im Großen. Ich habe bei unsern neuesten Ereignissen keinen Augenblick die Polen und Russen ver-

gessen, obgleich sie eben jett pausiren. Auch die Engländer vergess' ich nicht; sie werden auftreten, wenn man's am wenigsten erwartet. — Einstweilen liegt Deutschkand tief im Argen. —

Befuch von Weiher. In Schlesien großer Hang nach Desterreich; in Böhmen und Mähren sind alle Robotten schon abgeschafft, in Schlesien noch nicht. — Den Grasen von \*\* gesprochen, der auf einen Tag hier ist. "Das ist recht, die Bürgerwehr muß Schaden leiden, damit sie sich mit dem Militaix gegen den Pöbel vereinigt und der zusammengeschmissen wird!" Und wenn sie sich nun mit dem Pöbel verbrüdert? — "Dann sind wir Alle verloren. Dann können wir nur auf die Russen hossen. Na, wenn nur erst die Knute da ist, wie wollen wir uns freuen!" Sachte, sachte! Wer weiß! —

Bei Kranzler Zeitungen durchgesehen. — Als ich in strömendem Regen nach Hause ging, waren die Arbeiter mit zehn die zwölf Fahnen auf der Treppe des Schauspiels hauses und wollten ihre Klagen bei der Nationalversamms lung andringen. Der Abgeordnete Walded und Andre versprachen ihnen Genugthuung und beruhigten die Menge.

Gestern war es drauf und dran, daß Militair gegen die Arbeiter beordert worden wäre. Es wurde noch zur rechten Zeit verhindert. Die Demokraten boten alles auf, die Bürger und Arbeiter aufzuklären, daß die Reaktion ihren Zwiespalt wünsche, daß sie aber verbrüdert sein müßten. Die Demokraten boten sich zu Leitern und Rathzebern an; die Bürgerwehr soll ihre schlechtgesinnten Führer abschaffen; das Volk auf seiner Hut sein. — Die Leichen in's Schloß gebracht, unter geistlichem Gesange. — Die Konstabler unerwartet mit Schießgewehr bewassnet. — Manche Leute behaupten, das Militair würde sich mit den

Arbeitern und dem größern Theile der Bürger vereinigt haben. — Ein Schlossermeister in meiner Nähe rief gestern einem Offizier der Bürgerwehr, der ihn aufforderte, eiligst zu kommen, mit Heftigkeit entgegen: "Was? Gegen die Arbeiter, ich din selbst einer, und will mich nicht gegen sie brauchen lassen!" Der Offizier versetze: "So ist es ja nicht gemeint, wir wollen ja mit ihnen uns verbrüdern!" "Das ist was anders", sagte jener, "da komm' ich gleich."

Pfuel hat vor mehreren Tagen dem Könige gesagt, derselbe betrete einen Boden, wohin er ihm nicht folgen könne, er müsse um seine Entlassung bitten. Da lenkte der König gleich freundlich ein. Pfuel sagt, es sei furchtbar, was man mit dem Könige ausstehe!

Gräßliches Schimpfen von Offizieren gegen ben König.

Mittwoch, den 18. Ottober 1848.

Etwas geschrieben, ohne rechte Stimmung, die Lage der Dinge in Wien hält mich in großer Schwebe, dort wird unsre Sache mitentschieden. Die Einmischung der Russen steht auf's neue in Frage, wenn Ungarn republiskanisch wird.

Die Nationalversammlung ist über die Arbeiter-Petition, welche Baldeck und Berends unterstützten, zur Tagesordnung übergegangen.

Schändlicher Bericht bes Polizeipräsidenten von Bardeleben, ganz gegen die Wahrheit zum Nachtheil der Arbeiter. Altes Behördenthum!

Pfuel ist in großer Aufregung, er versichert mit Thränen in den Augen, daß das Ministerium es redlich meine, und will auch für Bonin und Sichmann bürgen; die aber sind bestimmt wider ihn und ganz reaktionär, sie machen sich

über ihn lustig, und machen ihm weiß, was ihnen gut dünkt. Pfuel klagt bitterlich über den König, der nicht zu leiten sei und immer von der Richtung abspringt, über die man sich mit ihm verständigt habe.

Man rechnet, daß in Berlin über 50,000 Arbeiter find. Graf von Breßler, verhaftet wegen Austheilung von Geld an Arbeiter, die er zum Barrikadenbau aufhete, ift gleich wieder freigegeben worden!

# Donnerstag, den 19. Ottober 1848.

Der Magistrat und die Stadtverordneten nicht besser wie die Nationalversammlung bei Gelegenheit der Frage über die Leichenbestattung.

Und nichts Erhebliches aus Wien! Immer dieselbe Spannung! Doch scheinen die Ungarn jest endlich zu kommen. — Die Tschechen in Prag lassen es die Deutschen jest entgelten, daß diese früher sie beleidigen und untersbrücken wollten; sie verzeihen eher dem Windischgrät, als den Frankfurter Deutschthümlern. Beklagenswerth!

# Freitag, ben 20. Ottober 1848.

Geschrieben, für den Druck. Dann kam Geh. Rath Rosenkranz und besprach mit mir die Lage der Sachen; hat gute Meinung und regen Geist. — Der Minister von Bonin hat sich versteckt, um die Abgeordneten der Arbeiter nicht zu empfangen; es hieß, er sei verreist! Schwarze Gespenster, die Arbeiter wollten ein Blutbad anrichten!! Der Minister Eichmann tücksich und hinter-listig. — Und dieses Ministerium grade ist das nachgiebigste! — Dr. Goldstücker kam und wir sprachen von Schön;

wenn er kommt, so soll er sich zur Linken setzen, sag' ich, zur äußersten Linken, ba kommt er zur Geltung.

Auf dem Opernplate große Vorbereitung zum Leichenzuge der am 16. im Kampfe Gefallenen, die Gewerke mit ihren Fahnen 2c. Dr. Spiker sagt hartherzig, daß er keinen dieser Leute bedaure! Unter den zehn Todten ist ein Mauner, der getroffen wurde, als er ruhig beim Essen saß; ein junger Mensch siel in der Bude, wo er seine Waare feil bot, also zwei gewiß Unschuldige!

#### Sonnabend, ben 21. Ottober 1848.

Ich ging trot bes Regens aus, sah mir auf dem Gendarmenmarkte ben Bolksverkebr an. 3ch mar wieder= um sehr erstaunt über die zunehmende Bildung und Sittigfeit der untern Rlaffen, ich borte fein schlechtes Wort, aber manches qute; auch erlauschte ich einige politische Aeußerungen, die sich auf die Nationalversammlung und ihre Behandlung der Arbeitersache bezogen, sie waren guten Sinnes, voll gedulbigen Vertrauens und nicht übertriebener Erwartungen. Was vernahm ich dagegen in diesen Tagen, theils unmittelbar, theils mittelbar, für rohe, brutale Ausbrücke aus vornehmen Kreisen, unbarmherzige schändliche Wünsche, gemeine, schlechte Denkart! Wahrlich, die Bilbung schwindet oben fichtbar ein, oder vielmehr der Firnig, der sie vorstellte, und darunter sind die nichtswürdigsten, robsten Gesinnungen, die baglichte Selbstfucht. den Vornehmen sind die Gelehrten am meisten mit von dieser Art, mancher berühmte und gelehrte Professor zeigt eine Dent- und Sinnesweise, brancht Ausdrücke, die man jest von keinem Karrenschieber und Gaffenkehrer mehr

hört. Hr. \*, Hr. +, Hr. — und Andre find in dieser Beise völlig Pöbel.

L. war in der Nationalversammlung. Tapferkeit der Linken, besonders Walded's und Jung's, schändliches Benehmen des Hrn. von Meusedach, des Präsidenten Grabow, des Ministers Sichmann.

# Sonntag, den 22. Ottober 1848.

Pfuel hat seinen Abschied gefordert. (Am 21. schon bekommen, auf weit früheres Begehren.) Er ist heute nach Randow abgereist.

Den Leuten in Potsdam schwillt der Kamm wegen der Nachrichten aus Desterreich.

Wien scheint eng umschlossen zu werden, die Magyaren kommen nicht! Windschgrät ist zum Feldmarschall ernannt. Große Känke und Schliche. Hier am Hose will man wissen, Jellachich habe die Bewegung gegen Ofen nur gemacht, um besto sichrer auf Wien zu gehen, auch sei er von den Ungarn nicht geschlagen worden. Die Kamarilla in Potsbam hält jett alles bei uns möglich, sie verstärkt ihre Thätigkeit aus's äußerste.

Inzwischen seh' ich überall das Werk der Auflösung fortschreiten. In deutschen Landen, in Böhmen, Mähren, Desterreich. In Italien regt es sich wieder. Und in Paris nimmt das Philisterthum so die Oberhand, daß nothwendig die Republikaner sich auslehnen müssen.

In Fichte gelesen, in Voltaire; und mancherlei preus sifche Geschichtssachen.

Montag, ben 23. Oftober 1848.

Der General von Pfuel fuhr am 21. nach Potsbam, schrieb bort bei seinem Sobne sein Entlaffungsgesuch, ging damit nach Sanssouci und kam freudig mit der Entlassung jurud, "aus Gefundheiterudfichten" fteht barin! Sein Nachfolger foll der Graf von Brandenburg werden, ein beschränkter Mensch, voll Dünkel und Aufgeregtheit. Der König foll seit das "von Gottes Gnaden" ihm abgesprochen worden, gar kein Maß mehr kennen, voll Wuth und Haß erfüllt sein. Er hat seine Difftimmung auch wieder in dem Dank an die Bürgerwehr zu erkennen gegeben, die er belobt, am 16. brav gewesen zu sein, und die er er= innert, daß er ihr das Vertrauen und die Ehre erzeigt habe, ihr Waffen zu geben! Die Ehre? der gedemüthigte König, der bei der Leichenschau gehorsame? Und jederman weiß, daß die Bürger sich die Waffen genommen. Rönig, dem man in der letten Zeit alles fleißig zugetragen, was ihn franken und reizen kann, tobt und schimpft wie noch nie; er will - beißt es - Rache, blutige Rache, er will Berlin mit Feuer und Schwert züchtigen und schreckliches Gericht halten.

Abendbesuch von Weiher; über die Gerüchte von Wien, daß die Stadt mit Sturm genommen sei, in Brand stehe 2c. und über die Folgen eines solchen Ereignisses für uns. Bon der Stimmung in Potsdam, den dortigen Personen und Mitteln; man will die Kontrerevolution versuchen, man wird es mit Uebermacht thun, mit Truppen und Geld 2c. Sinssuf der Generale Leopold von Gerlach, von Nauch, von Prittwiz 2c. Dagegen sagt Humboldt: "Wie kan jemand Sinssuf haben bei einem humoristischen Könige?"

Die Bürgerwehr bat icon gegen die ihr vom Ronige

gewordene Belobung protestirt burch öffentlichen Anschlag. Der "Staatsanzeiger" bringt noch nichts Entscheibendes aus Wien. Nur das Zurückgeben der Ungarn scheint gewiß. —

In Fichte gelesen, im Cicero.

Bum 23. Oftober 1848.

Als Pfuel seine Entlassung einreichte, sagte der Rönig: "Ein General der Infanterie und Ritter des Schwarzen Ablerordens verläßt seinen Rönig nicht." Pfuel erwieberte, auf dem Schlachtfelde werde er stets dem Könige zur Seite bleiben, aber als Minister solle er seine Ueberzeugung aussprechen und vertreten, ba muffe er ausscheiden, wenn seine Denkungsart den Handlungen, die man von ihm verlange, widerspräche. Der König wollte von dem Abschiede nichts boren. Doch fagte er später, er wolle den Grafen von Brandenburg berufen, mas Pfuel davon halte? Dieser saate dem Könige, der Graf sei in keiner Beise bazu geeignet, verstebe gar nichts von Staatssachen, und babe überdies die öffentliche Meinung gang wider sich; er werde gar kein Vertrauen erwecken. Der König gab bas alles zu, meinte aber zulett, es fei boch gar ein ichoner Name! Da zuckte Pfuel mit den Achseln und schwieg. -

Der König sagte jedem folgenden Ministerium, das vorige habe ihn betrogen, verrathen. So sagte er von Camphausen zu Audolph Auerswald, von diesem zu Pfuel, von Pfuel zu Manteuffel!

Ein Fürst, ein regierender, ist ihm ein höheres Wesen, das er zu seiner eignen Klasse rechnet, ein höherer gottbegnadigter Mensch; alle andern Leute, wenn auch sonst vornehm und ausgezeichnet, sind ihm dagegen ein bloßes Gesindel. Für jene hat er alle Aufmerksamkeit und Sorgfalt, die andern behandelt er achtlos. Man muß es nur
sehen, wie er Abends in Unruhe und Jorn geräth, wenn
ein geringerer Gast zufällig in einen Lehnstuhl zu sitzen
kommt, oder ein Prinz auf einen gewöhnlichen Stuhl sich
setz; er ruht auch nicht, dis er die Abänderung bewirkt
hat.

Dienstag, ben 24. Oftober 1848.

Besuch bei Dr. Oppenheim, wo Hr. Bamberger sich einfindet, ein Abgeordneter aus Mainz zum übermorgenden Demokratenkongresse hier. Wir besprechen den Zustand der Dinge hier, den in Wien. Die "Resorm" sprach heute warnend, zeigte den veränderten Ton, in welchem Minister und Behörden reden, und daß man jeden Augenblick auf einen Ueberfall gefaßt sein könne. Diese Meinung ist hier sehr verbreitet, man meint, es könne das Hosmanisest schon bereit liegen, man fürchtet sogar, die Regierung könne den Demokratenkongreß plößlich umstellen, die Hauptpersonen sestsetzt, die Andern verjagen. — Ansichten über die Folgen eines Falles von Wien.

Pfuel hat auf den Wunsch seiner Kollegen, und wahrscheinlich auch mit Zustimmung des Königs, noch auf mehrere Tage die Geschäfte behalten, daher seine Entlassung noch nicht angekündigt ist. Der König sprach vom Grasen von Brandenburg, Pfuel stellte ihm aber vor, daß er diese Wahl für keine gute halten könne, daß schon der bloße Namen schaden müsse. — Ein Gerücht sagt, Professor Leo aus Halle sei in Sanssouci beim Könige gewesen und habe den schlimmsten Einsluß auf ihn geübt; — natürlich im Sinne Leopold's von Gerlach, des Generals von Rauch 2c.

Rachrichten aus Wien, das ganz von kaiserlichen Truppen umstellt ist, melben nun doch unerwartet den Anmarsch der Ungarn! —

In Fichte gelesen, im Cicero. — Schleswig-Holsteinische Attenstüde 2c.

In der Nationalversammlung wurde heute der Antrag Walded's, daß die Frankfurter Beschlüsse erst hier den Abgeordneten vorgelegt werden müßten, durch Mehrheit für nicht dringlich erklärt und an eine Kommission verwiesen. — Werkwürdige Abstimmung, in der die eine Stimme wechselt (von Riebe.) —

In der Nationalversammlung ist nun die Schändlichsteit völlig aufgebeckt, daß in dem Augenblick, als der ältere Willisen mit den Friedensausträgen des Königs und der Minister in Posen auftrat, der General von Colomb aus dem Kadinette des Königs den Befehl erhielt, mit den Wassen gegen die Polen loszugehen! Und diese — Mienister, Auerswald, Camphausen, Arnim = Strick, Hansemann, haben zu solcher Schändlichkeit geschwiegen, sie sich gefallen lassen! — Darum auch verbot der König, daß Willisen seine Rechtsertigung drucken ließe, darum schickte man ihn als unbequemen Zeugen in's Weite fort!

Mittwoch, ben 25. Oftober 1848.

Nachmittags Besuch vom General Abolph von Billisen, ber mir seine Schrift: "Ueber die Heer= und Wehr=Ber= saffung" bringt.

Professor Leo hat beim König in Sanksouci gegessen, das ist alles, der König hat ihn eigentlich gar nicht gesprochen. Aber auch das bloße Zeichen ist schlimm, daß ein Wütherich wie Leo zum Könige gebracht wird.

Später kam Hr. Brisbane und ein anderer Nordamerikaner Hr. Dana. Ueber die deutsche Revolution und ihr Eigenthümliches. Ich sage, sie sei ein Guerillaskrieg, im Gegensaße der großen Hauptschlachten, welche in der französischen Revolution vorwalten.

Ein junges abliches Fräulein kam neulich zu einer ältern Freundin und sagte unter andern: "Ach Gott, nun ist es doch wieder nichts geworden, der Kamps ist beigelegt zwischen Arbeitern und Bürgerwehr, die Truppen sind nicht in die Stadt gerusen worden! Es ist doch recht traurig!" — Liebes Kind, versetzte die Freundin, wie kannst Du nur so sprechen, solch ein Blutdad herbeiswünschen! — "Aber", versetzte das Fräulein, "sie sagen ja Alle, das sei unsre einzige Hossmung, und Bater und Mutter sind ganz traurig, daß es wieder zu nichts geskommen." Das ist doch sprechend genug.

# Donnerstag, ben 26. Ottober 1848.

Nachmittags Lärmblasen der Bürgerwehr; man sagt, es sei am Zeughause unruhig, weil wieder Wassen in Rähnen sortgeschafft werden. Es heißt, man wolle die Stadt gewöhnen, beim Allarm gleichgültig zu bleiben, um so leichter würden dann einmal die Truppen hereinbrechen und der Belagerungszustand ausgesprochen werden, dann sei es mit Plakaten, Tagesblättern, Klubs und Bolksverssammlungen plößlich aus, dann packe man ein paar hundert der ärgsten Kanaillen und hänge sie auf, wenn sie nicht vorher im Gekümmel unversehens zusammengehauen wersden zo. Die Reaktion denkt und betreibt nichts andres, als diese Umkehr. Ich bin noch heute erstaunt und ersschrocken über all die Unmenschlichkeit und Berruchtheit,

die man in den obern Rlaffen ohne Scheu gegen die untern ausspricht; von Thieren möcht' ich so nicht reden! Reber Arbeiter, jeder Arme, wenn er nicht in der Uniform steckt, ist schon an sich ein Racker, ein Galgenstrick, der im Elend umzukommen verdient, oder burch den Säbel; seine Frau und Kinder sind eine verfluchte Brut; dieses Lumpengefindel foll weder Recht noch Freiheit haben, es foll stumm verbungern und die Vornehmen nicht belästigen. die sich in Wohlleben und Hohn aufblähen! Und diese Bornehmen wollen wohl gar zum Theil auf Jesus Christus ftolz fein! Glauben fie, daß fie vor ihm bestehen werden? Ihr Anrufen dieses Namens ift größere Lästerung als je Freigeister auf ihn bäufen konnten. Auch ist mir nicht zweifelhaft, daß in den Aristokraten und ihrer Buth und Härte zehnmal mehr Teuflisches ift, als in allen noch so gräuelhaften Ausbrüchen des Bolksgrimmes. Jene haben die Bildung, den Besit poraus, und das lebenslang ausgeübte Unrecht schmachvollen Druckes, das Volk bingegen, ungebildet und vermahrlost, bat ein Unrecht abzuwerfen, eine Schmach zu rächen; ift es ein Wunder, wenn es hierbei maßlos wird? — '

Aus Wien noch immer nichts Zuverlässiges! Doch scheint die Stadt völlig eingeschlossen, und vielleicht ist der Angriff schon erfolgt. Und die Ungarn? —

In der Frankfurter Nationalversammlung geht es schändlich her, in der hiesigen kaum besser. Auf der rechten Seite sitzen wahre Gassenbuben, ein Meusebach, Baumstark 2c. Doch ringt die linke Seite mit manchem guten Erfolg. — Der Präsident Grabow dankt ab. —

Der Demokratenkongreß hat heute seine Sitzungen begonnen. Ueber zweihundert Abgeordnete sind gekommen. Georg Fein wurde zum Vorsitzenden ausgerufen. Freitag, ben 27. Oftober 1848.

Rach ber "Breslauer Zeitung" ist nicht mehr daran zu zweiseln, daß Windischgrät die Stadt Wien zu beschießen angefangen hat.

Von einer Bombardirung Wiens ist noch keine Nachricht hier. Man hat sich kanonirt und plänkelnd versucht, weiter noch nichts. Man erwartet hier Wiens Unterwerfung.

Ich prophezeihe, bald werbe in Deutschland das Gelb fehlen, der Staatsbankrott bevorstehen. Freilich jetzt noch schwimmen wir im Gelbe, aber wir verschwenden es auch gehörig. Wartet nur! —

Nachmittags war ein dreijähriger allerliebster Anabe bei mir, dessen frühreife Klugheit und nawe Derbheit mich ungemein erfreute; er merke auch balb den Spielkammeraden in mir, und wollte immer wieder zu "dem Mann".

#### Sonnabend, den 28. Ottober 1848.

Professor Mundt war bei Pfuel und hat angefragt, wie das Ministerium das Verhältniß zu Frankfurt behandelt wünsche. Er schreibt für das Ministerium! Pfuel gesteht, daß er nichts Rechtes anzugeben wußte! —

Um 1 Uhr Besuch vom Geh. Rath Walded, von Weiher begleitet. Walded erschien mir im günstigsten Lichte, kraftvoll im Denken und Gesinnung, ein ehrenfestes, starkdurcharbeitetes, festes und bewegliches Gesicht. Er sprach mit Klarheit und Festigkeit, immer aus der Sache; nichts Persönliches mischte sich ein, nichts Schmeichelhaftes oder sonst Absichtliches. Er blieb über eine Stunde, und wir besprachen die wichtigken Anliegen. Mich dünkt, die Linke hat einen guten Führer an ihm. Rachmittags kam \*. Er hätte gern Walbed bei mir gesehen. Ueber ben König; berselbe zögert das Jagdgesetz verkünden, weil er dasselbe als einen Eingriff in das Eigenthum betrachtet; indeß wird er es doch wohl ausgeben müssen, dergleichen ist schon mehr vorgekommen. Ueber Pfuel; in der Zerstreutheit vergist er ost, daß er Minister ist, hört mit Beisall die Reden der Linken, nicht ihr zustimmend, schüttelt östers bei den Behauptungen der Rechten verneinend den Kopf; dergleichen gefällt dann sehr und versöhnt ihm viele Gemüther, die ihm grollten.

Nichts aus Wien. — Der Demokratenkongreß hat ein dürftiges Aussehen. — Unsre Abgeordneten der rechten Seite in der Nationalversammlung haben sich schändlich aufgeführt, einen zurückgezogenen Antrag aufgenommen, um dann-gegen ihn zu stimmen! Ehrlos, bubenartig.

# Sonntag, den 29. Oftober 1848.

Sendung und einige Zeilen von Dr. Carriere aus Gießen. Sein Gedicht "Die lette Nacht ber Girondiften" in sechzig Stanzen, im "Morgenblatt", 204—210.

In der Zeitung nichts Neues aus Wien. Doch scheint Windischgrät wieder trotig zu sein und die Wiener auf einigen Punkten tapfer gesochten zu haben.

Graf von Styrum aus Schlesien mit andern Abgeordeneten, als Vertreter von siebenhundert Rittergutsbesitzern, wollen den König dringend bitten, doch ja das Jagdgesetzu sanktioniren, weil sie sonst ihres gesammten Eigenthums, ja ihres Lebens nicht mehr sicher wären.

3um 29. Ottober 1848.

Der König wollte das Jagdgesetz durchaus nicht unterzeichnen; er nannte es eine Ungerechtigkeit, eine Rechtsverletung, beren er sich nicht schuldig machen werbe. Dem Grafen von Wartensleben gab er darauf sein Königliches Wort und seinen Handschlag. Mittlerweile kamen aus . allen Gegenden Bitten und flebende Gesuche der Edelleute, besonders aus Schlesien förmliche Abgeordnete, die den Ronig bestürmten, das Jagdgeset eiligft zu veröffentlichen, sie seien Alle ihres Lebens nicht sicher, der König werde sie retten durch Genehmigung des Jagdgesetes! In diesem Sinne sprach der Graf von Storum flebentlich zu dem Rönig, Namens von siebenbundert schlesischen Sdelleuten. (Graf von Nord sprach dasselbe seufzende Verlangen dringend gegen mich aus, in der Hoffnung, ich würde dem Minister= präsidenten von Pfuel bavon fagen, - diefer mar aber schon nicht mehr an der Spite der Geschäfte, nur noch zum Schein Minister.) Genug, ber König unterzeichnete das Jagdgeset, am Tage nach bem Bersprechen, das er bem Grafen von Wartensleben gegeben hatte. Diefer fandte sogleich dem Könige den Kammerherrnschlüssel und seine preußischen Orden zurück.

Montag, ben 30. Oktober 1848.

Mit Ludmilla den schönsten Spazirgang gemacht. Ueber die Linden und durch den Thiergarten, dann die Dessauer Straße zu Ende in's Freie, wo Bauten und Erd= und Wasserarbeiten betrieben werden; ein werdender Marktplatz, ein schönes Wasserbecken, himmelblau, dahinter eine frisch grünende Wiese, die ganze Gegend von goldnem Sonnensschein überklossen. Ich sprach mit einem Ausseher der Ars

beiten, nachher mit den Arbeitern bei der Ramme, die mir sehr gesielen, rüstige, schöne junge Männer mit frischen Gesichtern von gutem Ausdruck, und die angestrengt ihr Werk förderten. Sie gaben mir verständige Auskunft, bescheiden und freimüthig, und brachten mir ein Hurrah, nach schon eingesührter Sitte, wosür ihnen eine kleine Erfrischung gereicht wird. Ich sprach auch noch mit andern Erdarbeitern, und überall fand ich guten Sinn. Nirgends hört man unanständige Worte, sieht man Betrunkene. Und wie arbeiten sie! und das in jedem Wetter! Wie hart werden diese braven Leute in der Regel behandelt, wie schändlich verläumdet!

Bernstorff'sche Depesche aus der Gegend von Wien. Der Angriff hat ernstlich begonnen, aber erst am 28. früh, und mit großem Berluste der Kaiserlichen, die Wiener schlagen sich helbenmüthig, werden aber ohne Zweisel erliegen. Der "Staatsanzeiger" giebt die Nachrichten, ohne die Quelle zu nennen.

# Dienstag, den 31. Ottober 1848.

Ausgegangen mit Lubmilla. Als wir durch das Schloß gingen, marschirte im Hof ein Bataillon Bürgerwehr auf, wegen der Monsterpetition für Wien, die heute der National-versammlung soll gebracht werden; gleich darauf geriethen wir in einen Zug derselben mit Fahnen, der zum Gendarmen-markte einlenkte. Es sielen drohende Redensarten, von Auschängen und Zuschlagen.

Drei Abgeordnete zum Demokratenkongresse sind hier wegen der vorgestern bei den Zelten gehaltenen Reden verhaftet worden. —

Nachmittags kam General von Pfuel. Neueste Nach=

richt aus Wien durch eine Depesche des Grafen von Bernstorsf: In der Nacht vom 28. zum 29. starker und allgesmeiner Angriff von Windischgrätz, die sämmtlichen Borstädte erstürmt, in der Jägerzeile (Landstraße, sagt die Zeitung) gegen dreißig Barrikaden binnen drei Stunden von den Truppen genommen. Die innere Stadt hält noch, unterhandelt, seuert aber auch. Die Ungarn haben sich zurückgehalten. Ferner, Nadesky hat neuen Wassenstüllstand auf zwei Monate. Ferner, Cavaignac hat einem Freunde vertraut, daß Louis Bonaparte unzweiselhaft Präsident werde; dann, wenn die Deutschen nicht durch Einigkeit imponirten, werden die Franzosen uns sicher mit Krieg überziehen!

Neberdies verkündete Pfuel mit Lustigkeit: "Heute haben wir den Adel abgeschafft, die Orden, die Titel!" Und er wollte sich todtlachen darüber! — Er sagt, der König habe sich unermeßlich geschadet durch seine Aufreizung über die Abschaffung des von Gottes Gnaden. Ich bemerke ihm, daß Kaiser Ferdinand selbst jett es abgelegt läßt. — Pfuel mißbilligt die heutige Petition nicht, insofern sie den Sinn hat, die Nationalversammlung auszusordern, daß sie die Zentralgewalt angehe, durch den Fall von Wien nicht die Freiheit gefährden zu lassen.

Abends lärmten Horn und Trommel, die Abendsitzung ber Nationalversammlung war vom Bolk umlagert, alle Zugänge mit Fackeln beleuchtet, es durfte niemand heraus, man zeigte Stricke, mit benen die volksfeindlichen Abgeordeneten gehängt werden sollten. Bürgerwehr war im Schauspielhause. Nach und nach kam auch von außen so viele, daß die Ausgänge frei gemacht werden konnten. Doch ging es nicht ohne Verwundungen ab. Die Versammlung hat die Aussorderung an die Zentralgewalt beschlossen.

Um 10 Uhr kam ein Hausbewohner vom Schauplate ber und erzählte mir, was er gesehen.

#### 1848.

Das Geschrei wegen der Vernagelung der National= versammlung war offenbar absichtlich, erkünstelt, betrügerisch. Niemand ift aufgefunden worden, der die Rägel und Stricke wirklich gesehen batte, alle wußten nur durch Sorenfagen bavon, die Sache ist eine Fabel. Wahr ist es, daß der Abgeordnete d'Ester einmal aus der Versammlung beraus= kam, sich an die Gruppen wandte, die umber standen, und ihnen zurief, sie sollten diese und diese Ausgänge bewachen und keinen Abgeordneten hinauslassen, der sich der Abstim= mung feig entziehen wolle. Das hat Hr. Abolph Streckfuß gehört und als übertriebenen Gifer mißbilligt. Bald aber fanden sich andre Leute, die das Bolk aufhetten, man muffe alle die Kerls, die nicht aut stimmten, gleich todt= schlagen, neue Barrifaden errichten 2c., lauter Dinge, die den Truppen Anlaß und Berechtigung sein sollten, einzurücken und die Stadt zu besetzen. Da diese reaktionaire Absicht unverkennbar, so faßten Streckfuß, von Hochstetter und August Braß einen solchen Aufwiegler und brachten ihn auf die Wache. Anfangs gab er sich einen falschen Namen, aber bald mußte er sich als ein Ablicher bekennen, der als Reaktionair bekannt war. Er wurde an die Polizei abgeliefert und sollte vor Gericht gestellt werden, bekam aber in der Stille seine Freiheit, und von ihm war nie mehr die Rede.

(Nach der Erzählung von A. St., Berlin, 9. November 1857.)

#### Bum Ottober 1848.

Noch im Februar 1853 sagte ber Abgeordnete von Brünned in der Ersten Kammer, als man ihm vorhielt, auch er sei vor Striden im Oktober 1848 durch die Reakstion gerettet worden, mit Nachdruck, er habe damals nichts von Striden, aber auch nichts von rettenden Junkern gesehen; die seien damals ganz anders beschäftigt gewesen.

### Mittwoch, ben 1. November 1848.

Mit Lubmilla ausgegangen über ben Genbarmenmarkt. Diesmal waren in den Straßen nicht eben angenehme Gruppen von übelaussehenden, erhipten Leuten, welche die gestrigen Vorfälle besprachen. — Besuch bei \*; Dr. Her= mann Franck, ber mich hatte besuchen wollen, kam bin; er ist seit kurzem wieder hier und machte gestern als Bürger= wehrmann die Sachen mit. Stricke hat er keine gesehen, boch saate man, es seien beren brobend gezeigt worden. Awischen die Bürgerwehr und das Volk drangen unbewaffnet die Maschinenbauer, wie sie es früher angekündigt hatten, um jeden Zusammenstoß zu verhindern, man verbielt sich von beiben Seiten freundlich, aber ein neu herzu= kommendes Bataillon Bürgerwehr machte sehr unrecht einen Angriff auf diese Unbewaffneten, mas große Erbitterung erregte. Diese Ungeschicklichkeiten ber Bürgermehr wieder= holen sich zu oft, als daß man nicht Absicht voraussetzen sollte. Es gab noch harte Stöße und auch Stiche. (Einer der Maschinenbauer getöbtet, neun schwer verwundet!)

Plakat des demokratischen Alubs, der die schwache Maßregel der Nationalversammlung wegen Wien heftig tadelt und der Zentralgewalt und ihren Ministern ganz offen Hohn spricht. Die Kühnheit ist wirklich sehr groß und ganz ohne Berhältniß ber Mittel, die man hat sie zu unter- ftüten. —

Der König hat das Jagdgeset verkündigen lassen. Warum nicht gleich? warum so langes Sperren? —

Ein kühner Artikel in der "Zeitungshalle" heute greift den König selber an und sagt, bei der konstitutionellen Fiktion seien wir noch nicht; die wahre Lage der Dinge wird offen ausgesprochen, das falsche Wesen der Obersbeamten scharf bezeichnet. — Soldatenunruhen, Offiziersanmaßung, Reaktionsversuche werden aus allen Gegenden gemeldet. —

Dich bünkt, die Demokraten verstehen ihre Sache schlecht; sie sollten erst auf der Stuse des konstitutionellen Königsthums festen Fuß fassen, ehe sie weiter steigen; auf der hätten sie Tausende von Gesinnungsgenossen, die ihnen jett entgegen sind, hätten schöne Verschanzungen, die ihnen jett fehlen. Der Katholizismus ist auch erst durch das Lutherthum erschüttert worden, ehe der freie Geist gegen beide auftreten konnte. Wie sie klüglich ihre Zeitung nicht "die Revolution", sondern bescheiden "die Resorm" nennen, sollten sie auch von Republik nicht sprechen. Aber es ist wahr, sie wollen nicht klug sein, sondern offen und kühn, und bisher ist es ihnen genug damit gelungen.

Die Nachrichten aus Wien sind auch heute nicht entsicheidend; der Gemeinderath hat sich am 30. unterworsen, aber die Besetzung der innern Stadt ist noch nicht genkeldet. Auch ist die Sache mit den Ungarn noch ganz dunkel. Der Kaiser soll in Olmüt immer in der Kirche sein und weinen. In Brünn aber ist ein Ausstand ausgebrochen, das Militair entwassent, man will den Wienern helsen, in österreichisch Schlesien auch, deßgleichen in andern Gegenden. — Wie es auch sei, die Hosparthei wird ihres Sieges nicht froh

werden. Bald werden die Tschechen, bald selbst die Kroaten mit ihr Händel haben.

Donnerstag, ben 2. November 1848.

Die Nachrichten aus Wien geben dem Hofe Muth, er schreitet zur That. Pfuel bekommt nun wirklich seine Ent-lassung und zeigt dies der Nationalversammlung an, diesselbe empfängt ein Schreiben des Grafen von Brandenburg, der König habe ihn mit Bildung eines neuen Ministeriums beauftragt. Gleichzeitig eine Bekanntmachung an den Straßenecken von Sichmann, gestrigen Datums, denn heute ist er nicht mehr Minister, daß den Behörden besohlen sei, so wie die Bürgerwehr nicht rechtzeitig und vollständig ihren Beruf erfülle, die Truppen herbeizurusen. Große Entrüstung in allen Gruppen! Die Nationalversammlung beschließt eine Adresse und Deputation an den König, proetestitt gegen Brandenburg, gegen Sichmann's Verfügung.

Bei Kranzler die Zeitungen durchlaufen, eine kurze Zeit auf der königlichen Bibliothek. — Hrn. Grenier gesprochen, dann Ciefzkowski, Hofrath Förster, Professor Michelet. — Ich ging wieder auf den Gendarmenmarkt. Die National-versammlung hatte ihre Sitzung wieder aufgenommen.

Gegen Abend mußt' ich wieder auf die Straße. Der Gendarmenmarkt wimmelte. Kimpler hatte einen Anschlag gegen. Sichmann's Verfügung drucken lassen, protestirt gegen den Eingriff; auch eine Adresse an die Bürgerwehr, stets sertig zu sein und dem Vaterlande in so großer Arise nicht zu sehlen. Die Nationalversammlung berathet, die Rechte benimmt sich wieder niederträchtig, reißt aus, um die Verssammlung beschlußunfähig zu machen! Der Präsident Philipps recht brav.

Wir gehen weiter in die Stadt hinein. Auf dem Rückwege finden wir Bolk und Bürgerwehr dicht gedrängt auf dem Gendarmenmarkt. Eine Deputation ist nach Potsdam zum Könige, die sehr ernste Abresse — sie weist auf das Unheil in Desterreich hin — ist schon im Druck zu haben. Wenn die Deputation zurück ist, beginnt die Sizung wieder. Bielleicht spät in der Racht! —

Die Zeitungen melben den Fall Wiens, doch so kurz und neben so widersprechenden Gerüchten, daß Biele noch zweiseln. Bettina von Arnim hatte schon Mittags mir die Nachricht hinterlassen, Windischgräß sei von den Wienern gefangen.

In dem Eindrucke dieser Dinge mußte man sich ber Nachtrube hingeben! Ich fand sie spärlich! —

Pfuel wurde vorgestern aus der Sitzung durch Jacoby und Jung geleitet und trat bei letzterm ein, der dicht am Schauspielhause wohnt. Bis nach 1 Uhr in der Nacht blieb Pfuel hier und machte mit den beiden Männern, wie diese mit ihm, sehr gute Bekanntschaft. Am Hof ist man wüthend darüber!

# Freitag, den 3. November 1848.

Aus Wien nur die alten zweiselhaften Nachrichten. — Unsee Krisis hier hielt die Nationalversammlung dis 1 Uhr in der Nacht vereinigt; die Deputation sollte erst den König gar nicht sehen, sah ihn dann doch, bekam ausweichende Antwort, Jacoby richtete das scharfe Wort an den König: "Das ist das Unglück der Könige, daß sie die Wahrheit nicht hören wollen", worauf der König sich wandte und wegging. Heute Ministerrath. Die Vormittagssitzung wird bald abgethan und eine Nachmittagssitzung der National-versammlung angesett. —

\* kam Nachmittags, die Sitzung war schon aus, das Ergebniß ziemlich beruhigend. In der ganzen Krifis foll gar keine Absicht sein, das Zusammentreffen von Pfuel's Abdankung und Sichmann's dummer Bekanntmachung mit bem Falle Wien's nur Zufall sein. Der König hat erklärt, Brandenburg würde ein konstitutioneller Minister sein, und der Präsident Unruh sagt außerdem, ein Gespräch, das er mit Brandenburg gehabt, sei fehr befriedigend ausgefallen. Aber wer wird an Eichmann's und Bonin's Stelle kommen? Manteuffel?! wer an Dönhoff's? — Mir fällt eine Last von der Bruft, daß ich erfahre, der Schein sei ein falscher, daß feige' Ranke vom Sofe ber gespielt werden sollten. -Pfuel hat keinen Anlaß gehabt, in diesem Augenblick abzu= treten, er hat plöglich den Einfall ohne Berabredung ausgeführt und erft an die Nationalversammlung, dann an ben König geschrieben. Nur das kann ihn bestimmt haben, daß er gebort, der König habe sein Verweilen bei Jung, so wie sein Votiren für Rodbertus' Antrag mit bittrer Schärfe getadelt. In der That macht man aus beiden Sachen Pfuel'n ein großes Berbrechen, fagt, er sei toll geworden, ein Republikaner 2c. Die Volksseite entläßt ihn mit Bedauern und in größten Ehren. —

Die Familie †, Frau von \* und Tochter, Frau von \*\* 2c. sind alle schmerzlich erbittert und ganz unglücklich über die Abschaffung des Adels. Viele Adliche wollen jest enger als je zusammenhalten, sich gegen den Bürgerstand abschließen, ihre Bortheile nur ihresgleichen zuwenden. Ja, wenn sie einig wären! Aber die Selbstsucht ist größer als der Körperschaftssinn!

Sonnabend, den 4. November 1848.

Rachricht von der Nationalversammlung; kein Ministerium, aber Brandenburg scheint nicht aufgegeben, und die Angabe wegen Grabow's bestätigt sich nicht, wohl aber ist von Kirchmann und Rodbertus die Rede. Die Stimmung ist matt; man wagt es, Jacoby'n wegen seiner tapfern Worte an den König zur Rede zu stellen! Dagegen empfängt er auch Glückwünsche und Zustimmung von vielen Seiten.

Endlich Gewißheit, daß Windischgräß Meister von Wien ist; doch ist das Ereigniß so düster, daß selbst die Hof-parthei nicht darüber frohloden mag. Ein Rundschreiben Wessenberg's sagt ausdrücklich, daß die Freiheit unangetastet bleiben soll; die Aristokraten sehen dabei keinen rechten Gewinn. Eben so geht es den Slawen, es wird ausdrücklich erklärt, daß kein Bolksthum über das andere gesiegt haben soll. Bethörte Tschechen, die dem Verwüster Prags gegen Wien Recht gaben!

Hier bei uns ist die Reaktion thätiger als je, statt der abnehmenden Cholera wird sie zur fressenden Seuche, besonders in den mittleren Beamten, die nun sehen, daß ihr Heil noch immer in den alten Händen bleibt; Magistrat, Stadtverordnete, Universität, Mademie, Gerichtswesen, Bermaltung, alles schreit reaktionair, huldigt den Ministern, der Zentralgewalt, sosern sie polizeilich geworden. Dazu die enthüllte Geringheit der Demokratenverbündung!

Wir haben nicht Sine Million Thaler nach Frankfurt gesandt, sondern zwei Millionen. Preußische Abgeordnete schreiben von dort, das habe dem Parlament ungeheuer imponirt, dies Geld und die Truppen, die man angeboten, seien mit Zentnergewicht in die Stimmung gesunken; man erkenne die Macht und die Bedeutung Preußens darin, und daß ohne Preußen kein Heil sei. Aber wen gewinnen wir damit? die Bolksgesinnung? noch lange nicht! Die Stimme der Reichsgewalt, sofern sie uns braucht, und ihrer schuftigen Anhänger, die zum Theil uns und alle die Freiheit hassen.

Unfre Abgeordneten der Rechten hier benehmen sich schändlich! Augendiener, tückische Verräther und schamlos! Sie begehen ihre Riederträchtigkeiten ganz offenbar! — Die kleinen Blätter "Kladderadatsch", "Krakehler" 2c. sind ihre Züchtiger.

Sonntag, den 5. November 1847.

Kümmerliche Nachrichten aus Wien, Verlegenheiten der Regierung, die nicht weiß was sie thun soll, die ihre Feinde nicht recht finden kann. —

Ueber unfre Minister nichts Zuverlässiges. Vermu= thungen. —

Die Hofparthei, Eichmann und Bonin, und Andere, sind außer sich über Pfuel. Das thut ihm gut bei der Bolksparthei; er hat das Glück, daß man ihn rühmt.

Um 8 Uhr bekam Jacoby wegen seiner Worte an den König einen großen Fackelzug, der sich vom Alexanderplatze her in Bewegung setzte. Alles ging ruhig vorüber. Das Schloß war stark von Bürgerwehr besetzt, die Gitter versichlossen. Eine Kahenmusik für Eichmann unterblieb.

Pfuel schrieb seine Entlassung in der Nationalversammlung ohne Rücksprache mit seinen Kollegen. Diese ersuhren den Borgang auf der Straße, als sie zur Bersammlung gingen. Sie wußten nichts, und auch jetzt nicht, ob der König einverstanden sei — er war es nicht —, ob sie mit in den Abschied eingeschlossen seien 2c. Montag, den 6. November 1848.

General von \* besucht mich und spricht über die Krisst bes Tages. Brandenburg hat zwei Leute willig gefunden, Manteussel und Ladenberg, mit ihm Minister zu sein. \* begreift nicht, warum er nicht gleich ablehnt. Der König treibt die Nationalversammlung wider ihren Willen auf eine gefährliche Spize. Soll sie den Brandenburg dulden? das darf sie kaum; soll sie ihn zurückweisen? dazu hat sie kaum die Macht. Neue Vorstellungen werden nicht fruchten, auf Drohungen und Volksunruhen wird die Reaftion sogleich mit Belagerungsstand antworten, mit Auflösung oder Verlegung der Nationalversammlung.

Abends Hr. von Weiher mit Hrn. Dr. Zabel, Redakteur der "Nationalzeitung". Großes Gespräch. Dr. Zabel voll Einsicht und gutem Willen; gefällt mir sehr.

Pamphlet von Lord Brougham über die neuesten Revolutionen. Diese Schrift empört mich durch die Anmaßung, mit der das seichteste Gewäsch, die gemeinste Denkart und niedrigste Ansicht darin sich kund giebt. Wie ist der Mann bankrott!

Hier sind Abgeordnete aus mehreren kleinen Ländern, die mit den Mitgliedern unsrer Linken in tiefstem Geheim berathen; sie haben den Borschlag, ihre Fürsten auf Benssion zu sehen und Land und Leute mit Preußen zu versbinden, sosern ihnen verdürgt würde, daß ein demokratischer Staat wirklich zu Stande kommt und bestehen wird, denn sonst wollen sie freilich nicht ihre Selbstständigkeit und ihre jetzige Freiheit opfern. Welch ein Fingerzeig für den König, wenn er ihn verstünde und befolgte! — Selbst aus Baden kommen solche Stimmen. —

Dienstag, ben 7. November 1848.

Ausgegangen, zu Kranzler. — Lange Unterredung mit dem Major von Vinde. Er redet ganz reaktionair, schimpft auf die kleinen Unordnungen, auf die scheinbaren Gefahren der Abgeordneten, meint, dies müsse vor allem abgestellt werden, eigentlich will er aber nur damit den Beginn der Militairherrschaft, und gesteht mir, die Abgeordneten möge seinetwegen alle der Teufel holen. —

Abends Besuch vom Abgeordneten Dr. Karl Grün. Bieles durchgesprochen. Er ist etwas entmuthigt, ich keines= wegs! Es geht alles schlecht, das ist wahr, aber um besser zu gehen. Ueber den Zustand der Partheien, ihre Kräfte. Ich sage, das Alte hat alle Macht im Einzelnen, ist in jedem besondern Fall siegend, aber im Allgemeinen durch= aus nicht, und darum auch wieder im besondern Falle nicht immer. Umgekehrt ist es mit der Bolks= und Freiheits= sache, die hat nur das Allgemeine.

Es gehen die widersprechendsten Gerüchte, bald giebt der König nach, bald wird die Nationalversammlung aufgelöst, nach Frankfurt an der Oder verlegt oder nach Schwedt. — Die Reaktion drängt zu einem Staatsstreich, zum Einrücken Wrangel's, und vorbereitet wird die Sache immer mehr. Das Zeughaus ist so gut wie geleert, der Schatz großentheils nach Magdeburg geschafft, Plane zur Besehung und Behauptung Berlins liegen fertig. In diesen Tagen waren alle Truppen in der Umgegend bereit, die hiesigen in den Kasernen festgehalten, diese auf mehrere Tage verproviantirt; die Ofsiziere thaten alles, um die Truppen zu stimmen, Geld, Schnaps, Bier, wurden ausgetheilt, danehen auch Munition, man liest der Mannschaft Aufruse vor, sogar einen Radetzbischen! Genug, bei jedem Anschein einer Krise wird der Arm zum Schlage geboben;

ob endlich der Tag wirklich kommt, wo der Schlag fällt?

Die Aufforderung in der "Reform", die Truppen nach Berlin zu ziehen, macht die Militairhäupter sehr stutzig; sie werden irr' in ihrer Zuversicht auf die Truppen, welche die Demokratie rusen mag. Die Truppen erkennen in den Volksfreunden keine Feinde mehr.

Furchtbares Gebicht an den König, er sei ein Scheusal, ein Verräther, er musse sterben! Fliegendes Blatt.

Gebicht von Freiligrath auf den Fall Wiens, von glühendem Unwillen erfüllt.

Einer der schönsten Züge unsrer Zeit ist der Beschluß der Maschinenbauer, sich bei jeder Krise unbewaffnet zwischen Bolk und Bürgerwehr aufzustellen, um den Zusammenstoß zu verhindern. Und in diesem edlen Beruse haben sie leider gleich zuerst auch ein Todesopfer schon geliefert!

## Mittwoch, ben 8. November 1848.

Besuch vom Grasen von Kepserling: "Nun, heute geht's los! Wenn die Nationalversammlung nicht die Minister annimmt, so wird sie nach Brandenburg verlegt und die Truppen rücken nach Berlin." Das ist ganz gewiß, daß die Kasernen hier verproviantirt und den Soldaten scharfe Patronen mitgetheilt sind, vorläusig dem Manne 15 Stück.— Es ist dies das sonderbarste Berhältniß; ein paar Regimenter sind in der Stadt, Schreckenstein vermehrte sie nach Belieben, andre Truppen zogen durch, das Zeughaus hat eine Besahung von Soldaten, niemand könnte das Einrücken aller Truppen Wrangel's hindern, und bennoch lauert man ängstlich auf einen Vorwand und versuckt allerlei Knisse, um es in's Werk zu sesen! Die Sache es

klärt sich nur daraus, daß die Heftigen der Parthei ein ruhiges Einrücken gar nicht wollen, sondern ein stürmisches Einschreiten, mit Blutvergießen und Rachenehmen. —

Bieber zu Hause, und Besuch vom Generallieutenant von Both. — Both hat vom hiesigen Kommandanten General von Thümen gehört, der König wolle oder solle Hrn. Habicht aus Dessau zum Ministerpräsidenten machen. Ist das Fronie? —

In Medlenburg Unruhen auf dem Landtage. Die polnische Grenze in Posen wird durch den Reichskommissair General von Schäffer (kürzlich noch hessendarmstädtischer Gesandter hier) gezogen, warum nicht durch einen Preußen? Schlimme Dinge daß!

Die Nationalversammlung hat heute Mittag eine Situng ohne Minister gehalten. — Heute Abend aber bringt das Staatsministerium Brandenburg seine eigne Ernennung in die Situng. Die Ernennung steht im "Staatsanzeiger". Nun wird es Schwierigkeiten geben! Caligula ließ sein Pferd zum römischen Konsul aufnehmen. Warum soll Brandenburg nicht zum Minister ernannt werden?

Donnerstag, ben 9. November 1848.

Besuch von Weiher. Ich gehe mit ihm aus. Bei Hirschselb erfahre ich die erste Nachricht von der heutigen Sitzung, daß der Staatsstreich geschehen, daß man sich ihm widersett! Beim Schauspielhause zahlreiche Bürgerswehr und Gruppen. Ich spreche den Major von Binde, den General von Willisen. Der General von \* hat ein Aussehen, das mir nichts Gutes weissagt, ich scheue mich, an ihn manche Fragen zu thun. Ich muß vermuthen, daß Truppen im Anmarsche sind — in den Kasernen hier sind

5000 Mann — um die Nationalversammlung mit Gewalt auseinander zu treiben. Was weiter folgen wird, weiß der himmel. Der heutige Tag kann — nicht heute, noch morgen, aber vielleicht übers Jahr — dem Könige die Krone koften! —

Der Hergang der Dinge steht in den Zeitungen. Branbenburg tritt auf wie Polignac vor achtzehn Jahren in
Paris, erbärmlich. Der Präsident von Unruh zeigt
Karaktergröße, nimmt jenem das Wort, sührt die Sitzung
weiter mit Würde und Kraft, die Versammlung ist wunberbar einig und fest, bis auf etwa sechzig dis siedzig Mitglieder der Rechten, die sich mit den Ministern entsernen,
die Auerswalde, Milde, Kühlwetter, Meusebach 2c., die
sich dadurch mit ewigem Schimpf beladen. Die Versammlung faßt ihre kräftigen Beschlüsse und tagt dis 2 Uhr. Um
6 Uhr Abendstzung, dis um 7 Uhr; neues Beharren, neue
Entschlossenheit. Auf morgen um 9 Uhr die nächste Sitzung.

Man sagt, der König habe Rimpler'n befehlen lassen, durch die Bürgerwehr die Nationalversammlung auseinander zu treiben, und Rimpler habe geantwortet, er werde sie mit der Bürgerwehr schützen und nur den Bajonetten weichen.

Biele Stimmen wollten, die Nationalversammlung solle die Minister nicht fortlassen, sondern verhaften. Unruh ließ die Bureau=Beamten, denen der neue Minister von Manteufsel schon gestern befohlen hatte, den Saal sogleich nach Verlesung der Vertagung zu verlassen, durch seinen Befehl festhalten. Schönes Benehmen von Bornemann, Sierke, Nodbertus, den gewesenen Ministern. Maniseste an die Provinzen, jeder Abgeordnete schreibt an seine Wähler. — In der Bürgerwehr spricht sich der beste Geist aus, sie zeigt großen Muth und seltne Ausdauer. Plakate der Demokraten, das Bolk solle sich ganz ruhig halten. Es ist in der Stadt die größte Stille. —

Man erwartete schon zu Mittag den Anmarsch der Truppen, dann zum Abend. Man begreift die Zögerung nicht. Vielleicht kommen sie in der Nacht, und ich bin ganz gefaßt darauf, daß morgen Berlin mit Truppen überschwemmt und in Belagerungsstand erklärt ist. Dann hören Klubs, Vereine, Gruppen, Zeitungen, Mauerschriften auf! Aber die Nationalversammlung muß den Belagerungsstand gutheißen, dem Gesehe nach! Sie will nöthigenfalls einen andern Situngssaal suchen, allenfalls nach Breslau ziehen und ihren Widerstand überall erneuen und geltend machen.

Nachmittags kam Hr. Grenier zu mir und brachte mir die neusten Angaben. — Graf von Kepserling kam und fragte, ob ich hier bliebe? (Gewiß!) Sein Kosser sei gepackt, um nach Charlottenburg zu slüchten. — Eine Menge von Leuten slüchten, besonders alte Militairs, sie sehen ein gräßliches Blutbad voraus, dessen erste Opser sie sein könnten, worin sie sich durchaus irren. Der Kommandant von Berlin, |General von Thümen, soll einer der ängstelichsten sein. —

Die ganze Arisis erweckt mir den entschiedensten Ekel. Es kann nur eine Schweinerei herauskommen, ob der König nachgebe oder siege, er wird verlieren auch im Sieg; die Nationalversammlung zwar gewinnt jest unendlich, aber auch sie geräth in großes Gedränge, wenn sie den König besiegen muß. Endlose Verlegenheiten und Verwirrungen! Und dann die elende Nachahmung Desterreichs, die das Beispiel mit Kremsier geben mußte! Jammervoll, um drauf zu speien!

Wenig geschlafen, immer unfre Lage überdacht, nach allen Seiten. Die Ueberzeugung befestigt fich, daß unfer

Freitag, ben 10. November 1848.

Preußen nicht seiner eignen Kreisung folgt, sondern einer größern, daher nicht allein Zweck, sondern auch Mittel ist; ein Bataillon, das in die Schlacht geht, soll nicht siegen als dieses Bataillon, sondern zum Siege wirken des ganzen Heeres, und muß dabei vielleicht zu Grunde gehen; auf dieses letztere scheint es allerdings bei uns abgesehen!

Frühe Morgensitung der Nationalversammlung, ein Theil der Abgeordneten war die ganze Nacht mit dem Präsidenten im Saal. — Schreiben Brandenburg's an Unruh, unbeachtet bei Seite gelegt. — Schreiben Bardeleben's, des Polizeipräsidenten, an Rimpler, er solle mit der Bürgerwehr die Abgeordneten austreiben, muthige Burückweisung durch Rimpler, der dem abgeschmackten Kerlsein Unberechtigtsein vorhält. Erklärung der Nationalversammlung, daß sie kein Blutvergießen will, den Bajonneten wird sie weichen mit Protest, die Bürgerwehr ebenso. —

Ausgegangen. Auf dem Gendarmenmarkte den Major von Bincke gesprochen, mit Dr. Goldstücker lange gegangen.
— Die Sizung dauert immersort, Bürgerwehr hat das Schauspielhaus wie gestern umstellt — nach den Linden; mit Hrn. Arago und Cremieux gesprochen, mit dem Grafen Cieskowski, der in die Sizung eilt.

Besuch von Bettina von Arnim, die sehr angegriffen aussieht. —

Statt um 12 Uhr Mittags, wie es angesagt war, kamen die Truppen erst nach 4 Uhr in die Stadt, von allen Seiten zugleich, so mündeten auch von allen Seiten zugleich starke Truppenzüge nebst Geschütz auf dem Gensbarmenmarkt; Wrangel hat die vier Straßenwände vollsständig besetzt, zwischen seinen Truppen u Schauspielhaus umstellenden Bürgerwehr gehindert das Volk in dichten Massen, die

wiederholte Bravo's rufen, Wrangel'n schon ausgelacht haben. Eine gefährliche Stellung. Es scheint, man rechne barauf, daß mit der Dämmerung Unfug eintreten werde, dann hat man Anlaß zum Schießen und Einhauen. Uebrigens will man die Abgeordneten ermüden, wo nicht gar aushungern, sie anzugreisen macht man noch keine Anstalt. Trauriges Beginnen! Nach keiner Seite gut!

Die Truppen sind unter tiesem Schweigen des Bolks eingezogen; einige Damen, die aus dem Hause des Grafen von R. mit weißen Tüchern wehten, wurden durch Hohnsgelächter der Leute, die unten standen, fortgescheucht. —

Der seltsame Zustand auf dem Gendarmenmarkte dauerte einige Stunden; Wrangel wollte oder durste nicht Gewalt gebrauchen. Die Abgeordneten vertagten endlich ihre Sizung bis morgen 9 Uhr, und gingen nach Hause; sollten sie morgen — wie fast gewiß — den Saal verschlossen sinden, so wollen sie dula zum Sammelort haben, wenn nicht auch diese verschlossen sein wird! Nach ihrem Auseinanderzgehen zog die Bürgerwehr ab, eben so gingen die Truppen in ihre ersehnten Quartiere. Es war scharfkalte Lust. —

Arge Reden fielen im Bolke vor. Es fehlte nicht an Leuten, die den Prinzen von Preußen über den König erhoben.

Am 5. November starb in München der Freiherr von Hormayr, im 67sten Jahre; in andrer Zeit wäre das ein Ereigniß gewesen, bei dem man verweilt hätte! —

Schlimme Nachrichten aus Wien. Windischgrät läßt hängen und erschießen. Jetzt geht es gegen Ungarn. —

Im Suetonius gelesen, in Boltaire. —

Bassermann hier als Reichskommissarius! — Moris Hartmann aus Franksurt am Main von der Linken an die Linke hier gesendet.

Bum 10. Rovember 1848.

(Von einem Augenzeugen.)

"Ich war auf den Gendarmenmarkt geeilt, wo die Hauptentwicklung vorgehen mußte. Nach langem Harren rückte Wrangel an, der stumm oder mit Zischen aufgenommen wurde. Vier dis fünsmal ritt er mit seinem ganzen Gesolge um den Plat herum, was die Veranlassung zu vielen Spottreden gab. «Er geht wie die Kate um den heißen Brei», hieß es hier. «Nein», sagte man dort, «er schämt sich, drum will er warten, bis es dunkel ist.»

Finster wurde es dann auch wirklich. Im Sitzungssaale der Nationalversammlung aber entstammte das Licht
und ergoß seinen Schein über die Menge, die in einer Art rührender Feierlichkeit harrte. Ich sah Leute, die Thränen in den Augen hatten. Gesprochen wurde nur leise. Neben mir hörte ich einen alten Mann, der zu zwei jüngern Leuten gewendet sagte: «Das ist ein großer Tag, den könnt ihr euch merken wie euer Geburtssest,» Dann, als ein Umstehender über die Widerstandslosigkeit klagte, schüttelte er dreimal langsam den Kopf und sprach: «Jeder redet, wie er's versteht. Die Sache aber liegt so: Berlin ist der Kopf, der denkt; die Provinzen sind die Glieder, die handeln. In acht Tagen wird man wissen, warum wir uns nicht widersetz.»

Balb barauf wurde es lebhaft. Rimpler wurde mit tausendstimmigen Hochs empfangen und zu Wrangel begleitet, der auf die Frage, warum er hier mit seinen Solsdaten stehe, jene lächerlichs martialische Antwort gab, die heute in den Zeitungen steht. Sie wurde vielsach belacht und zur Zielscheibe des Wißes gemacht. Royalistisch gestinnte Personen schittelten die Köpfe darüber, wie über das ganze Versahren dieses preußischen Mars. Man sah

Barnhagen von Enfe, Tagebucher. V.

in seinem Stehen und Passen wieder eine halbe Maß= regel. Statt die Bersammlung aufzulösen mit Gewalt der Bajonnete, wie es doch eigentlich sein sollte, begnügte man sich damit, sie sich vertagen zu lassen.

Sie that dies etwas nach 5 Uhr. Mit einem nicht enden wollenden Hoch begrüßt, begab sie sich paarweise aus dem Hause, in das sie heute zurückzukehren versuchen wird." F. W.

Brangel hielt bei den Fischtinen, nächst dem Hotel de Brandebourg. Hier hatten die Diplomaten ein paar Zimmer gemiethet, zum Zusehen. Die Berhöhnung Brangel's war fürchterlich: "Ach, reiten Sie uns unser schönes Gras nicht nieder!" schrieen die Jungen. Sine Art Hanswurst tanzte ihm stets vorauf und machte tausend Possen, bot ihm auch zehnmal die Hand, die Wrangel annahm!

Eben so erzählte General von Prittwiz dem Seneral von \*\*, er sei Zeuge gewesen, wie Wrangel verhöhnt worden und wie das Bolk die etwa ihm zuwinkenden Damen drohend verscheucht habe.

Sonnabend, ben 11. November 1848.

Geftern Abend hat das Haus noch acht Mann Einquartierung bekommen, gute freundliche Leute, die unbefangen sagen, sie möchten nur erst wissen, wie es mit ihnen Keht.

Ich ging mit Ludmilla aus, über die Linden, wo Maueranschläge aller Art, von den Behörden, von Klubs, von Einzelnen, alle drückten die Mahnung zur Auhe aus, aber mit Ernst und Entschlossenheit. Fliegende Buchhändler wie sonst, Spott gegen Brangel 2c. Bor dem Hotel de Russie eine große Bolksmenge, die Rationalversammlung hält dort Sizung, Hurvah's werden ihr gebracht. Im Schlosse noch Bürgerwehr, nur zwei Schildwachen für Wrangel vom Militair. Ich frage, warum so wenig Geswehre vor der Wache? "Wir haben zwanzig Mann nach dem Hotel de Russie geschickt, zum Schutze der Nationalversammlung, bis die dazu berufenen Bataillone ankommen." Die Studenten wollten ihr die Aula geben, der Präsident von Unruh aber lehnte es ab, da der Rektor Nitzsch die Schlissel weigerte; die Schützengilde hat das Schützenhaus, die Stadtverordneten haben das Kölnische Rathbaus angeboten.

Die Soldaten sind in größtem Erstaunen über den friedlichen Zustand, keine Reibung gegen sie, kein Auftritt! Der ganze Hergang hat etwas Außerordentliches. Auch sagt man schon, der König sei tiefgerührt über diesen würdigen Ernst und wolle nachgeben. Ich glaub' es nicht!

— Nachgeben, am Ende ja, wenn nichts mehr hilft, aber nicht jest!

Nachmittags Besuch vom General \*. "Zuerst eine Frage! Haben Sie vorgestern unter den Linden eine Rede gehalten?" — Ich? wie kommen Sie darauf? Keine Spur! — "Der König sagte gestern zu mir: «Ihr Freund Barnhagen hat gestern unter den Linden das Bolk bepredigt?» Ich sagte, gewiß nicht, denn mein Freund Barnhagen begeht keine Unschildlichkeit. Worauf der König sagte: «Ich hab's von einem Augenzeugen.»" Ich muß bemerken, daß man dergleichen Lügen dem Könige nicht meinetwegen sagt, sondern um \*'s willen, um dem zu schaden. — Wir besprechen die Lage der Dinge, welche \* ziemlich so sieht wie ich; er hält den Sieg der Nationalversammlung, wenn diese nur ausdauert und keine Mißzgriffe begeht, für unsehlbar, dem Könige wenige Aussicht des Gelingens. Wir halten besonders die Einmischung

des Reichskommissairs Bassermann für ein grenzenloses Unheil, wenn man sich dahinter stecken wollte. — Bor allem müsse jedes neue Ministerium darauf dringen, daß die Umgebung (Ramarilla) des Königs gewechselt werde, mit diesen Gerlach, Rauch, Massow 2c. sei nicht auszustommen. Hat doch in Desterreich das eben ernannte Misnisterium dergleichen Forderung gestellt. — Die Reaktion hat hierjetzt freien Lauf und wird es so treiben, als sie kann. —

Der "Staatsanzeiger" bringt eine Königliche Prokla= mation, voll Unwahrheiten, Berdrehungen, leerer Redens= arten, hochtönender Bersicherungen, im Angesichte der ent= gegengesetzen Thaten. Die Bürgerwehr soll aufgelöst und entwaffnet werden, als die ihre Waffen zu ungesetzlichen Zwecken mißbraucht habe!

Die Wirthschaft geht immer weiter. Düstre Aussichten. Ich kann mich kaum durch Lesen in Saint-Martin und den eben empfangenen zweiten Band der Goethischen Briefe an Frau von Stein etwas beruhigen zur Nacht. — Wäre ich nur zwanzig Jahre jünger, oder wenigstens gesund!

Die Königswache und mehrere andre Wachen waren schon heute von Soldaten besetzt. Rimpler soll seinen Oberbefehl niedergelegt haben, deßgleichen die meisten Majore.

Die Königliche Proklamation ist ein schönes Thema für dialektische Vorlesungen! Das Volk ist zwar nicht geeignet, die kritische Zerlegung in's Einzelne zu verfolgen, aber es fühlt im Ganzen die Falschheit, die schlechten Vorwände, die Arglist, die Unwahrheit und fühlt mit Erbitterung und Haß den Sinn des Ganzen, oder vielmehr den Unsinn!

Ms Wrangel'n ein Major (Leblanc?) die Meldung brachte, daß alles ruhig sei, erwiederte jener mit plumper

<sup>3</sup>um 11. November 1848.

Lustigkeit: "Zum Teusel, mein Lieber, es wäre mir angenehmer zu hören, Sie wären gehangen; dann wüßte ich gleich, was ich zu thun hätte!"

Sonntag, ben 12. November 1848.

Besuch von Weiher. Zeitungsnachrichten, Gerüchte. Die Bürger sind in höchster Erbitterung, viele haben die Nacht über in Berathung zugebracht. Man spricht von Berhaftbesehlen 'gegen Kimpler und Unruh, gegen die ganze Nationalversammlung. In Franksurt an der Oder Unruhen, in Breslau — so heißt es — Ausstand. Biele Leute sprechen von offner Gegenwehr. Steuerverweigerung steht in Aussicht. Aber nichts schreckt die Reaktion, sie fühlt sich im Vortheil und wird ihn gebrauchen, dis er in ihren Untergang umschlägt. —

Bassermann ein Schuft! Das also ist der Freisinn des alten Badeners? — Sie sprechen von Anarchie, ja, die ist da, aber in der Regierung, da wüthet sie! und die Bewegung im Volke ist nur die schwache Nachwirkung davon.

Besuch von Bettina von Arnim, über eine Stunde.

Ich ging noch vor Tisch aus. Unter den Linden ist angeschlagen, daß die Bürgerwehr aufgelöst sei, dicht daneben, daß Wrangel vom demokratischen Klub als Volkseverräther erklärt ist; auch ein Anschlag der Nationalversammlung erklärt die Auflösung der Bürgerwehr für ungesetzlich, alle diesenigen, die dazu gerathen oder helsen, für Verräther. Man muß gestehen, der Muth ist groß. der all dieses wagt, im Angesicht von 20,000 Solks Bürger müssen mit aller Anstrengung abgehöt daß sie nicht den Kamps versuchen.

In den Strafen ziehen ftarte Truppe

umber, ganz gerüftet, schweigend, ganze Kompanien und Bataillone, das Bolk sieht sie an, alles ist ruhig.

Nachmittags kam Graf von Lepferling, er hatte eben auf dem Schlosse Wrangel gesprochen, der ganz lustig und grimmig war und nur wünschte, daß der Augenblick käme die Wassen zu gebrauchen. Dieser Zustand der Ruhe macht ihn ganz ängstlich und mißtrauisch; in der Nacht empfing er die Meldung, die Bürger wollten die Soldaten im Schlaf überfallen und entwassnen, und gleich erließ er den Besehl, alle Truppen sollten angezogen sein und wach sitzen!!

Ich ging aus; allerlei Gruppen, besonders las man eifrig die Anschläge, deren einer, vom demokratischen Klub ausgehend, die Soldaten gradezu auffordert, Wrangel'n und seinen Offizieren nicht mehr zu gehorchen.

Auf der Bank war ein Bataillon von 900 Mann zur Befatzung.

Was soll daraus werden? fragt jederman. Niemand weiß eine Antwort. Ich aber weiß, daß gewiß etwas dazwischen kommt, was die Gestalt der Dinge ändert. Die Regierung erscheint dem Bolk als Feind. Der Haß gegen den König steigt ungeheuer. —

Als ich nach Hause ging, waren die Plakate, wodurch für Berlin und zwei Meilen umber der Belagerungsstand ausgesprochen wird, schon angeschlagen; es war schon dunkel, aber beim Schein der Laterne wurde der Zettel gelesen, von dichten Gruppen. Die Folgen des Belagerungsstandes wurden in vielen Punkten einzeln aufgezählt, alles von Mrangel unterschrieben. Hohngelächter, Schimpfworte, Unmuthausbrüche hörte ich; von einem jungen Menschen vor der Bank, den etwa fünfzig andre eifrig anhörten, die bestimmtesten Aufforderungen, Wrangel und

Brandenburg zu tödten, nicht die Soldaten, aber die Generale und Offiziere, die müsse man auf's Korn nehmen, den schuftigen Ministern nur kurzweg den Hals umdrehen.

Heute Abend im "Staatsanzeiger" eine matte Bekanntmachung des Staatsministeriums gegen die Rationalversammlung und elende Betheurungen seines reinen Strebens!

Heute Nachmittag um 3 Uhr war noch eine Bolksversammlung bei den Zelten durch Karbe ausgeschrieben. Bor der Hand die Letzte!

#### Abends, den 12. November 1848.

Der Anfang dieser Winterszeit erinnert mich unwillfürlich an den Beginn des Winters von 1812. Unste beutsche Sache schien damals so aut wie verloren, Rapoleon stand auf dem Gipfel des Rubmes und der Macht, alle Deutschen folgten seinen Kahnen, Breußen und Defterreich batten ihre Truppen ihm übergeben, er drang siegend in Rugland vor. In Berlin war frangofische Besatzung, alle Festungen, vom Rhein bis zur Weichsel in französischer Sand, an Aufftande war nicht zu benten, die tapferften Baterlandskämpfer standen in weiter Kerne bei Spaniern und Ruffen, die beutschen Fürsten waren Napoleon's Anechte, die deutschen Länder von französischer Polizei überwacht. Wir schienen hoffnungslose Thoren, doch nie waren unfre hoffnungen größer, thätiger; und wie haben fie fich erfüllt! - Eben so ift es jest, die deutsche Freiheit ist überall schwer getroffen, sie scheint völlig verloren, Desterreich, Breußen und die Zentralgewalt wetteifern in roben und tückischen Schlägen und alles gelingt ihnen. Wien, Frankfurt, Berlin endlich — geknechtet, Mailand

bekaleichen, die Reibe kommt an Best; Frankreich zerrissen und obne Luft zum Kriege. Unfre Lage sieht wirklich verzweifelt aus. Worauf sollen wir rechnen? Unfre National= versammlung versprengt, verfolgt, haucht ihre lette Gluth in ohnmächtigen Seufzern aus, der Belagerungsstand nimmt uns alle Waffen, unterbrückt alles politische Leben, die Presse, die Rede verstummt, die Reaktion, im Besitze aller Vortheile, wird fie schonungslos geltend machen; gegen biefe Heeresmacht hier ist kein Widerstand möglich, auf ihren Abfall ist in keiner Weise zu rechnen, ich erwarte nicht den Aufstand der Provinzen, die Behörden werden auch bort nur schärfer auftreten, die Nationalversammlung wird feinen Bürgerfrieg entzünden, sondern auslöschen wie ein Licht, und wenn neue Wahlen Statt finden, konnen sie aar mobl im Sinne der Reaktion ausfallen. So ständen benn die Sachen wirklich verzweiflungsvoll! Und bennoch sind meine Hoffnungen groß und zuversichtlich, wie kaum jemals vorher. Nie schien mir die Freiheit gewisser sieg= reich, als beute Abend, wo eben ber Belagerungsftand verfündet worden ift. Nur ist das, was vorher nahe schien, in unbestimmte Ferne gerückt, und mehr als vorher muß ich darauf verzichten, den neuen Tag noch zu erleben. Doch kommen wird er unfehlbar. Ich weiß nicht wann noch wie, aber der dunkle Vorgrund zeigt in der Ferne bellen Schein! - Bor kurzem noch, wie mächtig, wie fortschreitend schien die Freiheit! Mailand war befreit, Ungarn selbstständig, Wien erhob sich jum zweitenmale, wie mächtig schienen wir, wie entsetzlich ben Regierungen, - nicht mächtiger und entsetlicher scheinen uns biese jett! Und wie schnell bat sich alles verändert, wie bald kann fich wieder alles ändern!

Wir haben die Freiheit der Polen nicht geachtet, wir

haben uns über die Slawen erhoben. Deutsche freuten sich über Prags Riederlage! Wir sollen lernen, daß wir nicht besser sind, daß auch wir, noch eben so stolz und prahlerisch, in neue Knechtschaft fallen können. Und wir sollen noch viel mehr lernen, durch die Revolution für sie. Wenigstens wird es nicht an Leuten sehlen, die sich aus den Borgängen wichtige Ruzanwendungen für die Zukunft merken!

### Bum 12. November 1848.

Sämmtliche Minister wohnen und arbeiten im Gebäube bes Kriegsministeriums, das von mehr als 2000 Mann Soldaten besetzt und ganz zur Vertheidigung eingerichtet ist. Der Oberstlieutenant von Grießheim aß heute mit ihnen dort zu Mittag. Man sprach lustig von den Tagesangelegenheiten. Als man vom Tische ausstand, sah man nach der Uhr, es war grade 5; nun eben, hieß es, geht der Belagerungsstand an, jetzt eben wird er auf dem Schloßplatz unter Trommelschlag verkündigt! Darauf erhoben sich Alle und füllten die Gläser und stießen fröhlich auf die Gesundheit des Belagerungsstandes an. — Ein schöner Rug! —

Der gewesene Minister Gierke, welcher der Nationalversammlung treu geblieben, sagte zu einer Dame: Er habe in seinem Leben nicht so gut geschlasen, als in der Nacht nach dem muthigen Entschluß der Nationalversammlung in der Abendsitzung — der letzten im Schauspielhause; nie habe er ein besseres Gewissen gehabt. Montag, ben 13. November 1848.

3ch ging aus, fand bei Kranzler die "Nationalzeitung". bie also boch erschienen ift und auch mir noch später ge= bracht murbe, fie enthält die burchdachteften, schlagenoften Sachen und fpricht mit größter Kühnbeit. — Ich lenkte um die Katholische Kirche zum Opernplat ein, von allen Seiten zogen starke Soldatenschaaren beran, schwenkten unerwartet, veränderten Front, trieben die Gruppen auseinander, alles zu Ehren des Belagerungsstandes! Bei der Universität schlug der Hauptmann einer Schaar mit bem Säbel unter die Leute und mit der Faust einen Mann in's Genick. Die wandernden Schaaren gogen auch beim Leuabaus vorbei und in den Luftgarten; die Schlofigitter waren verschloffen, nur auf Erlaubniffarten ging man aus und ein. — Ich sprach Frau von \*\*, die mit Bewunderung von der Nationalversammlung sprach, sebr viel von der Majorswittme! Der Belagerungsstand er= fubr icarfen Tadel. Man sagt, auch der Pring von Breußen babe ibn migbilligt, sich mit feinem Bruder barüber gezankt und sei, weil er nicht abermals den Haß bes Volkes auf sich laben wolle, nach Weimar gereift.

Bu mir kamen Dr. Oppenheim und Hr. Stadtrickter Martini, Abgeordneter zum deutschen Parlament aus Westpreußen. Ich hatte das Glück, beide sehr trösten zu können. Ich hörte leider von ihnen, daß Robert Blum und Fröbel in Wien standrechtlich erschossen worden! (Fröbel ist wunderbarerweise begnadigt.) Ueber die Abssichten des Königs, über die Aussichten der Nationalversammlung.

Graf von Kepserling kam, mir zu sagen, daß Berlin von Truppen umstellt sei, um Zuzüge aus den Provinzen abzufangen, daß man dreihundert Freischärler aus Medlenburg entwaffnet, daß man Fremde nicht nach Berlin lasse. Die Militairs fürchten, der König werde nachgeben, zusgleich sind sie ängstlich wegen der Truppen, die nicht recht zu wollen scheinen.

Rachmittags kam Bettina von Arnim nebst Fräulein Gisela und dem Professor Cybulski, den ich in vielen Jahren nicht gesehen. Alles besprochen; hoffnungsvoll für das Gute, aber wenig für den König! Wir bedauern ihn, können ihn aber nicht entschuldigen!

Ein Junge in der Jägerstraße rief laut einen Zettel aus: "Bekanntmachung ohne Wrangel's Erlaubniß!" Ich kaufte ihn. Die furchtbarste Feindschaft und Verhöhnung gegen Wrangel, unterschrieben vom Kammergerichts-assesson Wache, vom Drucker Fähndrich! Diese Verwegenheit ist beispiellos, ich muß sie bewundern!

Aber die Truppen fangen wirklich an nicht zu gehorchen. Auf dem Dönhofsplatz sollten sie einen Hausen Menschen angreisen, als sie dicht heran waren, setzen sie Gewehr beim Fuß und sagten: "Was sollen wir die Leute denn angreisen, sie stehen ja ganz stille und thun nichts!" Bon zwei Augenzeugen. Aehnliches hat der Bürgerwehrmann Kolbe von zweien Schaaren bei dem Anfang der Linden gesehen.

Montag, ben 13. November 1848.

Morgennebel, grauer himmel; Belagerungsftand, denn ber gehört mit jum Wetter! —

Die Nacht verging in tiefster Rube, auch heute Morgen ist es todtenstill. Gestern Abend aber, an den Ecken, wo die Leute gedrängt die Wrangel'schen Erlasse laut ablasen, sielen noch furchtbare Reden vor. "Bon den Verräthern

foll keiner seinen Geburtstag nochmals seiern, die sind gerichtet." Ferner: "Der seige Bösewicht, der eitle Narr und schändliche Betrüger soll uns nicht mehr mit Redensarten berücken, stinkender Lug geht aus seinem Maul." An einer andern Stelle hieß es: "Spart nur euer Pulver und Blei dis zum rechten Augenblick, jetzt nichts gethan!" Und: "Um Gotteswillen, Brüder, Geduld, jetzt Seduld, wir schlagen den Feind um so besser künstig, laßt ihn doch seine Krone vollends verspielen." Wie will der König fortregieren dei solcher Bolksgesinnung? Und sie ist fast allgemein; die Selleute und Offiziere, die gegen das Volksind, die den jetzigen Zustand gewollt, sind doch noch mehr gegen den König, und sie werden sich freuen, wenn der Grimm und die Wuth so steigen, daß man seine Abdankung verlangt. Auf die ist es zumeist abgesehen.

Der Nationalversammlung ist durch die scharfen Maß=
regeln ein ungeheurer Dienst geleistet. Sie konnte ihre
wandernden Versammlungen nicht lange fortsetzen, ohne
in die tödtlichsten Verlegenheiten zu gerathen, ihre Be=
rathungen mußten sie über ihren Zweck hinausssühren, in
eine falsche Rolle, die nicht durchzusühren war, der Stoff
mußte ihr ausgehen oder unbehandelbar werden. Dazu
kam das Versiegen der Diäten, von denen manche Abge=
ordnete gradezu leben müssen. Hätte man sie ihr unstätes
Dasein noch acht dis zehn Tage fortsetzen lassen, sie wäre
genöthigt gewesen, sich selbst für unfähig längeren Be=
stehens zu erklären, hätte beschämt sich freiwillig trennen
müssen, jetz erreicht sie ihr Ende durch Gewalt, mit Ruhm
und Ehre.

Man sagt heute, der König habe einen Theaterstreich vor; zu überraschen, in Erstaunen zu setzen, Essett zu machen, das sei sein ganzes Leben. Rach einigen Tagen, wenn der Belagerungsstand genug gezeigt babe, daß er die Macht besitze, der Herr sei, werde er aus freiem Entschluß eine Verfassung bekannt machen, die alle Welt befriedigen folle durch das bochste Maß des Freisinns, auch ein ganz freisinniges Ministerium solle bann folgen; nur die bis= berige Nationalversammlung sei ihm zuwider, die könne er einmal nicht leiden, geben wolle er mehr als sie. das mabr ist? Man bezieht auf solche Absicht den Ausbruck in seiner Broklamation, man solle die Thaten ab-Ob er sich in seiner Erwartung nicht täuscht? Wird das Volk seine Gaben nicht verschmähen? Wer kann's wissen! Schon heute hört' ich sagen, und wenn alles bas wäre, ist es benn nicht ein kindisches Possenspiel, eine elende Rechthaberei, bei der Tausende von Menschen frevelbaft auf das Spiel gesett werden? Kührte nicht Nero folde Schauspiele auf? -

Am 10. als die Truppen eingerückt waren und den Gendarmenmarkt auf allen vier Seiten besetzt hatten, ritt der Kommandant, General von Thümen — der sich über die Maßen fürchten soll — an den Obersten des 9. Regiments von Bajenski heran und sagte ihm, er solle doch zu verhindern suchen, daß die Soldaten mit den Bürgern sprechen, worauf der Oberst antwortete: "Das wird schwer zu machen sein." Nach einiger Zeit kam Thümen wieder und fand viele Gespräche im Gange, machte dem Obersten darüber Vorwürse, und dieser soll vom Pferde gestiegen sein und den Degen eingesteckt haben. So wird erzählt; der Oberst gilt für freisinnig.

Die Nationalversammlung, die gestern fast einstimmig den Hrn. von Unruh wieder zum Präsidenten gewählt hat, hält auch heute wieder Sitzung und soll die Anklageakte gegen die Minister redigirt haben zur Abgabe an den Staatsanwalt. Die Mitglieder sind aber vorsichtig und schlafen meist nicht in ihren Wohnungen, um nicht einzeln verhaftet zu werben.

Die Ablieferung der Waffen sindet Schwierigkeiten. Die Listen und Dienstpapiere sind vernichtet. Bielen Bürgern sind die Waffen von Arbeitern auf dem Wege zum Zeughause genommen worden; sie ließen sich gern berauben!

## Bum 13. November 1848.

Unter den guten Zügen von Seiten der Truppen ist besonders auch folgender zu bewahren. Die Lehreskadron ritt — zu Spren des Belagerungsstandes — die Leipziger Straße hinauf und fand an einer Sche wohl über hundert Menschen zusammen, die aber ganz friedlich standen und die Reiter ansahen. Da sagte der Offizier lächelnd zum Wachtmeister: "Sind das wohl über zwanzig?" Der Wachtmeister erwiederte lächelnd: "Ja, das mögen wohl ein paar drüber sein." Und so ritten sie mit der ganzen Schwadron vorüber, ohne etwas gegen die harmlosen Leute vorzunehmen.

# Dienstag, den 14. Rovember 1848.

Die Rationalversammlung schloß gestern Mittag um 2 Uhr ihre Sitzung im Schätzenhause und ließ, wie jetzt gewöhnlich, einen ihrer Präsidenten und eine Abtheilung ihrer Mitglieder dort zurück, um die Fortdauer der Verssammlung zu bezeichnen; bald aber rückten mehrere Bastaillone Soldaten an, die dewassnete Macht drang in den Sitzungssaal, und der Präsident und die Abgeordneten

wurden sämmtlich herausgeführt, jeder von einem Soldaten am Arme gesaßt. Das Bolk, dicht geschaart, brachte ihnen endlose Hochs und begleitete sie weithin. Die Stadtversordneten bieten der Versammlung einen neuen Sizungssaal.

Wunderbarerweise giebt die "Spener'sche Zeitung" heute nicht nur fortwährend Berichte von den Sitzungen, sondern liefert auch Zustimmungsadressen; daß sie auch Stimmen für das Ministerium hat, versteht sich von selbst. Wrangel hat durch Besehl sieben hiesige Blätter "suspendirt", die "ewige Lampe", "Krakehler" und "Kladderadatsch" haben die Shre dabei zu sein.

Die "Bossische Zeitung" läßt den Polizeipräsidenten von Barbeleben erklären, daß Wrangel's Befehl in Betreff der Presse ungesetzlich sei, es bestehe keine Zensur, und die nicht verbotenen Blätter dürsten drucken, was sie wollten, so auch jeder Schriftsteller. Wrangel hat Unglück, früher wies Psuel, nun gar Barbeleben ihn zurecht.

Der Prinz von Preußen war gestern noch in Potsdam. Ein Zank mit dem Könige jedoch hat stattgesunden. — Gestern war auch ein Krawall vor dem Schloß in Potsbam, welches der König seit vorgestern bewohnt — nicht mehr Sanssouci.

Besuch von Dr. Hermann Franck; scharssinnige und klare Erörterung des Zustandes, der Möglichkeiten; das Ergebniß lautet sehr schlecht für die Regierung, für den König. Er erzählt, gestern sei ein Artillerieossizier in der Leipziger Straße heftig an ihm vorübergeschritten und fast auf ihn gestoßen, der dem nachfolgenden Bolke, das ihm Beisall rief und klatschte, beschwichtigend mit der Hand gewinkt und das Aussehn habe meiden wollen; auf Befragen, was denn vorgefallen? war die Antwort, der

Offizier habe zu den Soldaten gesagt, sie sollten nur ja nicht auf das Bolk schießen, denn das Bolk sei im Rechte.

— Graf von Keyserling nahm an dem Gespräche Theil und erklärte, er sei ein alter Soldat, aber auch er sei schon nahe daran, zur Bolksparthei überzugehen. Bor allem aber wollte er, der König solle abdanken, und das meinten die meisten Offiziere und Altpreußen.

Nachher kam General von \* \* und sprach sich lebhaft und schmerzlich aus. Er gab einige Maßregeln an, die ein Rettungsmittel für den König sein könnten, wirklich staatsklug und anwendbar, nur daß der König den Rath nicht hören, noch weniger befolgen wird. Er gesteht, ber König babe die Vereinbarung gebrochen, es sei an ibm, sie beraustellen; das Ministerium musse abdanken, die Truppen bier bleiben, die Nationalversammlung am 27. bier wieder Situng balten, der Grund einer Berlegung falle weg, wenn die Truppen bier sind; Belagerungestand aufheben, Bürgerwehr berftellen! — Er fagt, der Oberft von Sommerfeld, vom 12. Regiment und die andern Offiziere, welche die Abgeordneten gestern abführten, batten die Thränen in den Augen gehabt! — Bis jest hat die Bürger= wehr kaum bundert Gewehre abgeliefert. Man wird die übrigen mehr als zwanzigtausend einzeln mit Gewalt holen muffen. -

Nachmittags ausgegangen, den jungen Grimm gesprochen. Truppenzüge vom Schlosse her, starke Volkspausen zu beiden Seiten mit. Dreimaliges Wirdeln der Trommeln, man erwartet Schießen, aber nein! das Volk bleibt und die Truppen ziehen weiter; am Ansange der Linden wiederholt sich der Vorgang, das Volk eilt näher, anstatt sich zu entsernen; da löst sich das Käthsel,

der Offizier läßt etwas verkundigen, "Standrecht", sagt mir der Offizier auf der Königswache, den ich frage.

Der Affessor Schramm warf Zettel an die Soldaten in die Thüre der Bank hinein, wurde aber eingeholt und verhaftet.

### Mittwoch, den 15. November 1848.

Ich ging aus mit Ludmilla. Bei Kranzler die augsburger "Allgemeine Zeitung" durchgesehen; die hiesige "Bosssiche" nimmt wunderlich genug wieder eine liberalere Färbung an. — Unter den Linden hatten sich in Folge der Erklärung Bardeleben's die fliegenden Buchhändler wieder einrichten wollen, die Militairpatrouillen trieben sie aber fort. Truppenzüge zu Fuß und zu Pferde; sie ließen die Menschenhausen, die überall weit über die Zahl zwanzig waren, ruhig steben. —

Der Affessor Wache sollte verhaftet werden, Ruge deßgleichen, für jeden war eine Kompanie Soldaten bemüht worden, aber man fand keinen von ihnen. — Die "Reform" war wieder heute erschienen mit Trotworten gegen Brangel. Die nichtverbotene "Agtionalzeitung" erscheint auch wieder. — Der Assessor Schramm ist wieder freigegeben worden. —

Das Einsammeln der Bürgerwehr-Gewehre durch militairische Gewalt giebt einen eignen Andlick. Starke Truppensschaaren sperren die Straße oben und unten ab, eine andre Schaar begleitet die Wagen, die innerhalb der Absperrung die Gewehre aufnehmen sollen, von dieser Schaar gehen drei, vier oder mehr Mann in jedes Haus und holen die Gewehre, die der Hauswirth schon auf den Flur bereit gestellt haben soll; doch die Ablieserung geschieht sehr

19

unvollkommen, die Wagen sahren ziemlich leer wieder ab. Listen giebt es nicht mehr; in vielen Häusern wird die Zahl der darin wohnenden Bürgerwehr-Männer zu gering angegeben, viele Bürger sagen, und mit Wahrheit, sie hätten ihre Gewehre gleich den ersten Tag abgeben wollen, wären aber unterwegs derselben mit Gewalt beraubt worden; daß sie dazu die Hand geboten, kann man ihnen nicht beweisen. Die Truppenschaaren stellen sich regelmäßig unter Trommelschlag auf und machen exerzierartig ihre Bewegungen. Die Hunderte von Zuschauern werden nicht besläsigt.

Elendes Geschreibe des neuen Justizministers Rintelen, um sein Weglausen aus der Nationalversammlung zu beschönigen! —

Gerüchte: ber Reichsverweser in Potsbam, es kommen 50,000 Mann Reichstruppen, Baiern, Hanoveraner und Andre, um dem König beizustehen (gegen wen?), bas Schloß in Potsbam brennt, der König ift ermordet u. s. w. —

Der "Staatsanzeiger" bringt eine Berordnung Wrangel's, daß alle Hauswirthe ihre fremden Einmiether melben sollen, auch wenn sie solche schon früher gemeldet hatten. Diese Maßregel trifft alle die Fremden, die sich bisher bei Freunden ungemeldet aushielten, die sich versteden müssen, keine Pässe haben und wegen dieses Mangels auch nicht abreisen können, da alle Bahnhöse, Straßen und Wege genau bewacht sind. Sind Ruge, Wache und Andre dieser Art nicht schon fort, so hofft man sie zu fangen. Doch wird auch Mancher seinen guten Versteckort sinden, es sind viele Wirthe nicht so zaghaft, oder lassen sich täuschen, und dies gern!

Donnerstag, den 16. Rovember 1848.

Die "Nationalzeitung" giebt heute Bericht über bie gestrige Sitzung ber Nationalversammlung im Mielent'schen Saale, wo die Militairgewalt eindrang, doch aber der Beschluß, daß die Steuerverweigerung mit dem 17. anhebe, noch einhellig gesaßt werden konnte. Würdige, muthvolle Haltung!

Die "Nationalzeitung" giebt heute anch eine treffliche Ueberficht unfres Zustandes, bezeichnet mit starken Rügen die Ungesetlichkeit, die Willfür, den Hohn, die Anarchie ber Maßregeln, zeigt, wie alles von fernher mit Lug und Tude bereitet worden, mit Defterreich und ber Bentralgewalt im Einverständniß. Nicht ohne Herzklopfen und Thränen hab' ich bies wahrheitgetreue Bild anschauen können! Es ist entsetlich! Preußen bat viel verschuldet. aber hat es diese Schande verdient? Die Frangosen ichämten sich ihrer Schreckenszeit, aber was ist biese gegen die Häßlichkeit unfres Zustandes, diefes Inbegriffs von Berrath, Niederträchtigkeit, Falschheit, Dummheit und fogar Reigheit mitten in der Gewalt! Was konnen uns jest die Polen, die Tichechen, die Italianer fagen, auf die wir im Uebermuth unfres Freiheitsschimmers berabsaben als auf Völker, die immerhin uns freien Deutschen noch dienen fönnten? "Alle Schuld rächt sich auf Erben." Auch die jetige der scheuslichen Hofparthei wird sich rächen. Gewiß! Aber mir kein Troft. Zwiefacher Gräuel ftatt eines! Und Schande, Schande, auf weithinaus Schande, daß in unserer oberen Schichte solche wilbe Bosheit berricben fonnte! --

Wrangel hat der "Deutschen Reform" — der Zeitu Milde's — Borwürfe gemacht, daß sie noch die Berhan lungen der Nationalversammlung liesere; die erscheint nicht mehr. — Auch die "Spenersche Zeitung" liefert die Berhandlungen nicht mehr, und entschuldigt sich überhaupt, nur Unvollkommenes von hier berichten zu können. —

Ein Ansinnen an Hrn. von Unruh, sich mit Brangel und Brandenburg in Berhandlungen einzulassen, wies er unwillig zurück mit der Aeußerung, diese müsse er dem Kriminalrichter überlassen! —

Ausgegangen, zu Dirichlet's, wo Dr. Philipp 2c. Alle burchaus für das Bolk, für die Nationalversamm= lung! —

General von \* kam und brachte mir die Nachricht, daß die frankfurtische Bersammlung mit einer Mehrheit von fünfzig Stimmen sich dahin ausgesprochen, die hiesige Nationalversammlung möge nur bier bleiben, und die Reichsgewalt möge die preußische Regierung in diesem Sinne bedeuten! Auch daß ein anderes Ministerium zu ernennen sei. — Nun, das sehlte noch, daß unsre Sache von dorther geschlichtet würde! Für den König ist die Verlegenheit groß. —

Ob Anarchie hier gewesen, ob die Nationalversammlung unfrei? Ich sage entschieden nein und abermals nein! Jedenfalls mußte die Versammlung allein darüber urtheilen, kein Vormund. Ich sehe, die falsche Ansicht und die Tücke dauern in Potsdam fort, es kann nichts Gutes gedeihen auf diesem Boden. Neulich sagte \* selbst, die Kamarilla müsse fort. Ich fürchte, die geht und fällt nur mit dem König. —

Schändliches Benehmen der Prosessoren der hiesigen Universität; Ende, Stahl, Lachmann, Kanke zc. äußern sich über die Abgeordneten, diese würden schon nach Brandenburg laufen, um die Taggelber zu bolen zc. Gesindel, das tein Gefühl hat für edlen Muth und hohe Würde, der unfre bessern Offiziere sich beugen!

Donnerstag, ben 16. November 1848.

Die Nationalversammlung will den Rath, der ihr von gewissen Orten zugegangen, jest auseinanderzugeben, nicht annehmen, sondern die Berathungen und Beschlufnahmen fortsetzen. Vielleicht hat sie Recht, und wird dadurch noch eine Vermittlung möglich erhalten, die zwar immer ein trauriges Flickwerk sein wird, aber boch zu sehr im deutschen Karakter und in dem unfrer Buftande liegt, als daß sie gang abzuweisen wäre. Denn wir wollen einmal kein Aeußerstes, und können es auch nicht gebrauden. Was sollten wir anfangen, wenn der König uns fehlte? Er ift uns nöthig wie bas tägliche Brot! Eine provisorische Regierung ware nicht zu finden, der Republik fehlte alle Möglichkeit der Gestalt, kein Bürger gönnte ober vertraute dem andern das Steuer. An einen raschen und vollständigen Sieg der Volkssache ist ohnehin im Augenblide nicht zu benken; die jetigen Zustände geben ihr Rabrung, und diese giebt ihr künftig Kräfte, nur jest nicht. Wir find auf ruhige Ausdauer und wiederholte neue Rämpfe angewiesen. Wenn es zu jenem Flidwerke kommt, so wird es sein wie vorher; man wird ringen und ringen, und lauter üblen Willen finden. Uebrigens ift das Micken auch so leicht nicht; der König wird die aufrührische Nationalversammlung nicht anerkennen wollen, diese nicht ihre ausgerissenen Mitglieder wieder aufnehmen. indeß muß ihn der Frankfurter Beschluß verstuten, und vielleicht ändert er das Ministerium, das im Abgehen auch allen Haß mitnehmen soll! Doch darin irrt er sich, ein großer Theil des Hasses, der größte, bleibt auf ihm selber. —

Besuch von Hrn. von Weiher und Hrn. Kammergerichtsassessor \*\*. Letterer spricht von der Schwierigkeit, den wilden Muth des gemeinen Volkes länger zu zügeln, alles
dürste nach Kampf, es sei das Verlangen allgemein, die
noch geretteten Wassen zu gebrauchen. Ich stelle aus allen Kräften die Nothwendigkeit auf, dies um jeden Preis zu
vermeiden, zeige die Gefahren, die Gewißheit des Wißlingens, das Vergnügen und den Hohn der Feinde, salls
man ihnen so zu Willen wäre. Ich zerspreche mir die
Lippen, ich weiß nicht, ob ich überzeugt habe. Hr. \*
scheint das Volk gut zu kennen.

Wenn die Reaktion noch etwas weiter geht, so wird sie uns eine hübsche Schadenfreude bereiten. Sie wird diese halben und falschen Liberalen, die uns so entsetzlich geschadet haben, züchtigen, diese Auerswald, Hansemann, Camphausen, Milde, Kühlwetter und Konsorten, diese seigen Halbverzäther, die da meinten, mit ihrer Erhebung sei es mun genug, nun solle die Revolution enden, sie wollten mit der alten Parthei allensalls theilen, sich ihr andiedern und deren Bortheile mitgenießen; aber diese alte Parthei denkt anders, ihr sind diese Konstitutionellen mehr noch als die Republikaner verhaßt, diese vermögen wenig und gefährden kaum, jene aber haben sich in die Regierung gedrängt, in die hohen Aemter, sind Minister geworden und Erzellenzen, — das verdient Strase! —

Der "Staatsanzeiger" bringt bedauernde, bemitleidende, süßliche, höhnische Artikel über die traurigen Wanderzüge und die ohnmächtigen Zuckungen der Nationalversammlung, deren Beschlüsse von keinem Werthe seien, auch nichts bewirken können, als sie immer tieser fallen zu lassen; dabei werden doch Formmängel hervorgehoben und die ausgesbrochene Zwietracht verkündigt 2c. Wit treuloser Arglist

wird auch der Frankfurter Beschluß berichtet, und die armsselige Taschenspielerei versucht, als sei die Riederlage deßbalb ein Sieg, weil eine noch größere nicht erfolgt ist! Eine angeblich mäßige, milde, aber innerlich wuthvolle und giftige Sprache! — Hindelden an Bardeleben's Stelle. —

\* behauptet, der Offizier, der gestern im Mielent'schen Saale die Bersammlung wieder verließ und ihr die Frist gab, in der sie noch die Stenerverweigerung einstimmig beschloß, habe wohl aus eignem Sefühl gehandelt, wobei ihm aber zu Statten kommt, daß alle solche Besehlsausträge die größte Schonung und Milde vorschrieben.

Ich kann mich mit \* in Betreff unfres Berhältnisses in Frankfurt nicht vereinigen. Ich sehe dasselbe sehr unzünstig an. Man verräth und verkauft uns dort, man schmeichelt uns um uns zu sangen; sind erst alle Maschen sertig, so wird man das Netz undarmherzig zusammenschnüren. Alter Haß gegen Breußen verdindet sich dort, österreichischer, katholischer, reichsländischer, der katholischer ist nicht der schwächste, wiewohl er noch am meisten unter der Decke stedt. Biele schaden uns auch aus Dummheit, weil sie über der Borspiegelung das Wirkliche nicht sehen, Binde zum Beispiel. Radowig ist wemigstens ein Halbsverräther.

Im Suetonius gelesen und in Goethe's Briefen.

Freitag, ben 17. Rovember 1848.

Frucktlose Abordnung der Stadtverordneten nach Potsedam an den Prinzen von Preußen, und trauriges Gesprächzwischen diesem und dem Prosessor Gneist; der Justizkommissarius Otto Lewald war auch dabei. Man sollte dersgleichen Schritte ganz unterlassen.

Die Frankfurter Abstimmung macht einigen Eindruck, aber das preußische Herz fühlt auswärtige Hülfe schmerzlich! Die Stimmung im Lande scheint einigermaßen gestheilt; natürlich bieten die Behörden alle Mittel auf, um die Abressen für den König zu mehren und die für die Nationalversammlung zu hemmen. — In Pommern und Sachsen wird Landwehr einberusen, das kann manche neue Erscheinung erzeugen; man zieht noch immer mehr Truppen in die Nähe von Berlin. Um durch Soldaten mächtig zu sein, giebt es deren schon übergenug in der Stadt. —

Dürftige "Spener'sche Zeitung", vier Seiten anstatt zwölf! Sin Fremdenblättchen so gering wie noch nie! — Die gestrige "Nationalzeitung" — sie erscheint nicht mehr — wird heute mit 6 bis 8 Silbergroschen bezahlt. Fremde Zeitungen sind ungehindert. —

Die Minister sitzen alle im Kriegsministerium, fressen und sausen bis in die Nacht hinein, Ladenberg macht Punsch, Griesheim den Adjutanten und Schmeichler, sie schwimmen in Glück und Wonne, sehen Berlin als eine eroberte seindliche Stadt an, sinden sich großmüthig, daß sie nicht blutige Rache nehmen 2c. Wrangel ist über die Waßen dumm und plump, bedroht die Zeitungsredakteure mit einem — "nun wie heeßt doch so 'n Mann?" — Zensor, stüstert man ihm zu; schilt vor allen den Justizerath Lessing!! häuft Sprachsehler auf Sprachsehler, und spielt halb Pascha, halb Blücher! (Alles aus dem Munde Griesheim's, der selber den dümmsten Unsinn und die gemeinste Denkart, einen türkischen Henkersinn ausspricht!)

Besuch bei Dr. Grün; heute keine Sitzung, gestern war auch keine, vielleicht wird überhaupt keine mehr sein; der letzte Trumps war Steuerverweigerung, und der ist aus= gespielt. Den Franksurter Beschluß wird unsre National= versammlung weder annehmen noch abweisen; mag die Regierung sehen, wie sie damit fertig wird! — Besuch bei Dr. Oppenheim, Hr. Martini noch dort. Erörterungen. Der Winter ist eine trübe Zeit, da sucht man durch Kälte und Nahrungssorge durchzukommen, aber das Frühjahr, das Frühjahr! —

In Köln war eine Bolksversammlung, die sich für Steuerverweigerung erklärt hat. —

In Dänemark neue Minister, Orla Lehmann ab. —

Graf von Repserling bei mir; er kommt von Wrangel und rühmt, ein Drittheil der Sewehre habe man, und die übrigen hoffe man zu bekommen. Hier in der Nähe, in der Mauerstraße und in der Französischen, werden Haußzuchungen gehalten durch starke Truppenabtheilungen; sie scheinen nur geringen Ertrag zu liefern. Viele Denunziationen sind falsche. Uhlanen reiten vorüber. Alles im ärgsten Regen.

"Staatsanzeiger", voll weiser, gemäßigter Ansichten, bei benen aber stets ein nowror verdos bleibt, nämlich die Eigenmacht der Beurtheilung und Bevormundung, daß die Regierung Thatsachen ausstellt, die von der Mehrheit der Nationalversammlung bestritten werden, und daß die Negierung gegen eine konstituirende Versammlung sich Rechte beilegt, die ihr diese erst geben müßte, da noch keine Versfassung da ist. Ferner sündigt die Regierung gegen die von ihr schon genehmigten Gesehe in Betress des Belagerungsstandes, und noch besonders gegen die seierlichen Versprechungen des Königs. Der "Staatsanzeiger" freut sich, daß die Widerspenstigen durch ihren letzten Beschluß nun offenbar als Hochverräther sich gezeigt! — Elendes Gewäsch vom Minister Kintelen!

Sonnabend, ben 18. November 1848.

Ausgegangen, bei Kranzler die Breslauer und Leipziger Zeitungen gelesen. Sie enthalten alles, was hier nicht gedruckt werden kann! — Auf der Straße den Professor \* gesprochen, der nun endlich auch nicht mehr mittann! Ich verstand ihn erst gar nicht, unfre Besorgnisse schienen aus derselben Quelle zu sließen, sie kamen aber aus entgegengesetzen. Er lobte das Gewäsch des armsseligen Rintelen! Wenn's ihm schmedt, mir kann's recht sein! — Allerlei Gerüchte. —

Die Militairaristokratie ist sehr unzufrieden mit den Aeußerungen der Stadtverordneten, noch mehr aber mit den Antworten des Prinzen von Preußen, der sein Sprenswort gegeben, daß er treu sekhalten werde an den konstitutionellen Grundsähen, und der gesagt, wer nach den Hohenzollern regieren werde, wisse er nicht, aber diese würden mit Shren untergehen. — Sind wir denn so weit? fragt man, jest da alles gut geht, ist es jest schicklich, von Untergang zu reden? Und Konstitutionelles jest? Fort damit! — Die Militairaristokratie will sich, nichts weiter. —

Ein Lieutenant von W. in Verhaft wegen eines wilden Briefes an seinen Obersten, der Landwehrossizier L. dem Ariminalgericht übergeben, wegen Berführung der Solzbaten, ein Unterossizier wegen Schimpsens auf den König verhaftet. — Die Soldaten hier bekommen erhöhten Sold. — Die Einberufung der Landwehr ist beiden Partheien recht, die Regierung sieht in dem Kommen den Gehorsam, die Volksparthei sagt, diese werden ihre Truppen sein. —

Besuch von \*. Es ist ihm sehr um Vermittlung zu thun, der König wird, meint er, in den Hauptsachen nach= geben, wenn man ihm in den Formen Recht läßt, zum

Beispiel nach Brandenburg geht. Ist das verbürgt? Steuerverweigerung — eigentlich nur die Erklärung, bas Ministerium Brandenburg babe tein Recht Steuern zu erheben — wird als das ärgste Selbstschaden ber Linken angeseben, allein der Regierung ist dabei schwül zu Muthe. Ob eine gegebene Verfassung des Königs nicht doch befriedigen würde? Rimmermehr. Bas beginnen? Ich weiß es nicht. Wird man in Brandenburg 202 Abgeordnete vereinigen? Unerheblich; thut man das Rechte, so sind 20 genug. Man bat eine große republikanische Berschmörung entbedt! Ich glaub' es nicht, das Mährchen foll blok die Berlängerung der Militairberrschaft sichern. — Der König spielt ein gefährlich Spiel. "Er weiß es." Der preußische Staat tann gerbrechen. Gewiß. bei eigenthümlicher Stärke hat er auch eigenthümliche Schwäche, seine Lage, Zusammensetzung, Neuheit. —

Hansemann läßt seine hiefige Anstellung im Stich und will eine bei der Reichsgewalt. Hält auch er Preußen schon für verloren? Alles trachtet dort etwas zu gewinnen.

Die Behörden arbeiten aus allen Kräften, die Reaktion als Bolkswillen erscheinen zu lassen, die Landräthe müssen auf die Baueru einwirken, auf die kleineren Städte, man strengt alles an, um diesmal Recht zu behalten. Man will die letzten Millionen dafür auswenden. —

Man streut aus, zum Beispiel Griesheim thut es, der ehemalige Minister Bornemann sei in Wahnsinn verfallen,
— wohl aus Gewissensdissen?! Er ist aber ganz wohl und munter, und ist sehr zufrieden mit dem was er gethan hat, und will muthig dabei beharren.

## Sonntag, ben 19. November 1848.

Der Abgeordnete zur Nationalversammlung und gewesene Präsident derselben, Hr. Grabow, erklärt in den Zeitungen, daß auch er dem Könige gesagt, nach seiner Ueberzeugung stehe demselben nicht zu, diese Versammlung zu vertagen, zu verlegen oder aufzulösen ohne deren Mitwillen, und daß er gerathen habe, sie in Berlin zu lassen und ein neues, freisinniges Ministerium zu ernennen. — Die Reaktion will davon nichts hören. —

Besuch von Weiber, Kepserling, Grün 2c. Nachrichten aus Breslau; der Oberpräsident Pinder hat öffentlich die Makregeln des Ministeriums für ungesetlich, die Nationalversammlung im Recht erklärt; in Breslau hat sich die ein= berufene Landwehr der Bürgerwehr angeschlossen. einer Bekanntmachung des Oberpräsidenten von Bonin ersieht man, daß in Sachsen die Steuerverweigerung beginnt und Offiziere der Landwehr die Soldaten auffordern, der Regierung, welche von der Nationalversammlung hochver= rätherischer Magregeln bezichtigt ift, nicht zu gehorchen. — Die "Kölnische Zeitung" ift plötlich umgeschlagen und schreibt gegen das Ministerium. — Der Instruktions-Senat bes Rammergerichts hat mit siebzehn gegen zwölf Stimmen das Ministerium migbilligt und ein justitium ausge= sprochen. Gine solche Migbilligung ift auch von dem Obergericht in Posen zu erwarten. — Die Auditeure, Salbach an der Spite, haben erklärt, daß fie ein Kriegsgericht nur gegen Militairpersonen statthaft finden. — Kabinetsordre des Königs, daß ohne weitere Anfrage Wrangel die vom Rriegsgerichte verurtheilten Versonen sofort könne erschießen lassen! Sultan und Pascha! —

Der König fühlt die bitterste Verlegenheit; die Widrig=

keiten häufen sich. Das Vertrauen auf die Landwehr ist schon etwas erschüttert, doch ift sie bas Lette, was man hat, man müßte denn an Reichstruppen oder Ruffen benken! Dann aber ift es auch völlig aus. Einstweilen brennen die Schläge von dem Frankfurter Parlament, von ben Nationalversammlungen Mecklenburg's und Braun= schweig's, ja von dem Prinzen von Preußen, ber in seiner Antwort an die Stadtverordneten den König in beffen Benehmen am 19. März der Schwäche und Rathlosigkeit zeiht. Der König unterhandelt mit Grabow, mit Bederath; ein neues Ministerium beseitigt wenigstens die Steuer= verweigerung, die nur dem Ministerium Brandenburg gilt. - Aber der Eigensinn des Königs besteht darauf, daß die Berlegung der Nationalversammlung Statt finde, obicon grade für diese alle Gründe und Vormande jett fehlen! Dieser Eigensinn in kleinlichen Dingen bat den König schon manche bittre Erfahrung vergebens machen laffen; er sett alles dran, und doch nicht genug. Hat er schon gang vergessen, wie febr die Schweiz ibn gedemüthigt mitten in seiner Machtfülle? -

Wir haben jetzt zweierlei Hochverräther, Nationalversammlung und Ministerium; beiden wird wohl nichts geschehen, aber welch ein Zustand!

Wenn ich die Nationalversammlung als Schicksalswerkzeug ansehen soll, so ist es mir denkbar, daß sie zerbricht, aber um einer stärkeren Plat zu machen. —

Die Regierung ist noch gelbmächtig; sie verschwendet aber ihren Reichthum in den jetzigen ungeheuern Militairanstalten; sie wird ärmer, das hat sie sicher davon! Sie wird es bereuen!

Montag, ben 20. November 1848.

Bei Kranzler die Breslauer und die Kölner Zeitungen gelesen. Die Erklärung von Pinder. Offiziere, die ihre Entlassung nehmen, weil sie der Ungesehlichkeit nicht dienen wollen. Hier waren Anschlagezettel an den Eden, underschrieben von Landwehrofszieren aus der Provinz Sachsen und an die Soldaten gerichtet, worin gesagt war, diese sollten auf die Berliner nicht schießen 2c. Die Zettel wurden schnell abgerissen. Der Oberpräsident von Bonin aber spricht in einer Bekanntmachung von meuterischen Offizieren; dadurch wird die Chatsache offenbar, die man verbergen wollte!

Die Nationalversammlung hat sich bis auf 270 Mitglieder verstärft; selbst der ehemalige Minister Milde hat sich wieder angeschlossen. Dergleichen Leute wählen stets, was ihnen das Sicherste dünkt, er muß die Regierung für sehr schwach halten.

Hrangel, von dem man schon sagt, er sei eine jämmerliche Copie Blücher's, beklagt sich bitter über die Rolle, 
die man ihn spielen läßt, über die Spöttereien und den 
Haß, den er auf sich lädt; er sagt, er wünsche den Belagerungsstand zu allen Teufeln, sehe ihn lieber heute aufhören als morgen, und er, der so barsch auftrat, versichert 
weichmüttig, noch sei kein Blut vergossen durch ihn, und 
hoffentlich solle es dabei bleiben. Seine Proklamation hat 
man ihm geschrieben; die berühmte Rede bei der Parade 
hat man ihm sür die Zeitungen in eine Art Fassung 
gebracht. Er ist ein völlig ungebildeter Mann, der sich 
durch lauter Unbekanntes umgeben und genirt sühlt, und 
davon ganz mürbe wird. Bor kurzem wurde hier der 
"Prinz von Homburg" gegeben, darin kommt vor: "Diesen

Wrangel werden wir über's Meer zurück jagen", ein Sturm von Beifall erfolgte. Küftner war außer sich, daß ihm die Stelle nicht vorher aufgefallen und er den Namen habe stehen lassen. —

Lächerliche Borgänge mit Soldaten. Einer sollte einen Fremden in einem öffentlichen Gebäude dem dort kommandirenden Offizier vorführen, weil ohne besondre Erlaubniß der Eintritt verboten war. Bor der Thüre des Offiziers wandte sich der Soldat plöglich zu dem Fremden und sagte: "Ach, wissen Sie was, gehn Sie nur so, es wird Sie niemand hindern!"

Schändlicher, lügenhafter Bericht Baffermann's in Frankfurt am Main über ben Zuftand Berlins, mas er in ben Straßen gesehen, vor und bei dem Belagerungsstand, erst Gestalten, die ihn erschreckten, dann bessre Leute mit froben Gesichtern! Der feige Hofschmeichler, ber Ministerlakai! Daß Berlin auch vorher ruhig war, muß er gestehen; die Schreckgestalten sind ein Gespenft, die froben Gesichter eine Lüge; ein paar Damen an den Fenstern mochten lächeln, ein vaar Freudenmädchen auf der Straße, sonst war alles ernste Trauer, Unwillen und Born über die schlechtbera= thene Regierung, — wie schlecht berathen, wird die Folge zeigen. Auch in Betreff der Nationalversammlung hat er Lügen gesagt, wenigstens sich aufheften lassen. Der Liberale von ehmals hat nichts gesehen, als den hof, die Minister und was ihm die gezeigt haben. Von den Volksleuten, von den wahrhaft Freigefinnten hat er niemand angehört. Und von folden Rerlen follen unfre Geschicke mitabbangen! Schmach, doppelte Schmach für Preußen, das berufen war selbstständig zu bleiben und voranzugehen in der Freiheit. — Schändliche Rebe Jordan's von Berlin in Frankfurt.

Dienstag, ben 21. November 1848.

Wenn eine Regierung und ihr ganzer Anhang alle Mittel aufbietet, um über Thatsachen ein falsches Licht zu verbreiten, so kann die einzelne Gegenstimme wenig ausrichten. So verläumdete die preußische Regierung früher die Bolen, und so verläumdet sie jest die Berliner! 3ch schreibe im Gindruck biefer Nichtswürdigkeiten, Berdrebun= gen und Verläumdungen, und da ich nur in Kürze diesen Eindruck aufschreibe, so sieht bas oft wie bloges Schimpfen aus. Freilich bin ich leidenschaftlich dabei, allein die That= sachen geben mir erst die Leidenschaft, ich bringe sie nicht im voraus mit. Gott ift mein Zeuge, wie gern ich ber Regierung alles zum Besten auslege, wie eifrig ich stets bas Gute von ihr hoffe; meine Schuld ist es nicht, baß ich mich so oft emport fühle. Ich lese Abends im Bette ben "Staatsanzeiger" mit herzpochen, wegen der gleiß= nerischen sophistischen Artikel, die er liefert. Immer wieder bieser Vorwand — diese Lüge — von Anarchie, von Pöbel= herrschaft, immer wieder die Versprechungen - diese Qugen — von beften Vorsätzen, von redlichem Willen. Bon ben zwei großen Verräthereien, in der posenschen und in ber schleswigholsteinschen Sache schweigt man ganz stille. Innerhalb acht Monaten zwei folche Schandflecke, und nun ben britten in bem neuften Staatsstreiche, ber offenbar seit einem Vierteliahr mit allen Listen und Betrügereien tuckisch vorbereitet worden! Wird das gute Früchte tragen? -

Bassermann ist wieder hier. Seine Lügen und Dumm= heiten werden schon in öffentlichen Blättern ausgedeckt; namentlich widerspricht der Abgeordnete von Kirchmann den Angaben, die jener von ihm will gehört haben. Grieß= heim aber lobt ihn!! —

Breslau und Schlefien beftig bewegt. — Die Königs=

wache bekommt Sitter! Man baut Bastillen, immer zu! Haben die Forts um Paris dem elenden Louis Philippe genütt? — Rach Maßgabe der Zunahme des Friedens und der Stille werden die Militairvorkehrungen verstärkt.

Zwei Kammergerichtsräthe, Sichborn und Gottheiner, haben ihre Entlassung genommen. Der Stadtgerichtsrath Theodor Meher hat in Posen eine Adresse für die National-versammlung mitunterschrieben. Nachrichten aus Breslau sind ausgeblieben.

In Frankfurt am Main werden böse Anträge gegen unsre Nationalversammlung gemacht. Ueberhaupt bietet bie Regierungsparthei alle ihre noch reichen Mittel auf und bethört das Bolk, wie sie Einzelne gewinnt. —

Man lockt unfre Abgeordneten, Einzelne und ganze Gruppen, sich zur Versammlung am 27. in Brandenburg einzusinden. Viele sind geneigt, auch die Linke sogar erwägt die Sache, hofft auch dort noch die Mehrheit, denkt wenigstens Einspruch thun zu können. Unterhändler von Seiten des Königs und der Minister geben die größten Versprechungen. Man sagt, dies sei eine Falle; kämen die Abgeordneten, dann würde man sie als unfähig zurückweisen, wenigstens die äußerste Linke ausstoßen, damit sie mit der Schande des Nachgebens auch die der Nuplosigkeit desselben habe; wer schon oft Arglist und Verrath geübt, der werde es auch diesmal.

Mit der Nationalversammlung steht es schwach. Große Kräfte sind nutlos aufgeboten, es ist kein Zusammenhang, keine Gleichzeitigkeit. Biele Leute sind nun bloßgestellt ohne Zweck. Aber die Berwirrung ist gestiegen und die Aufzregung, manche Lehre gewonnen; die Sache wird doch Folgen haben.

Mittwoch, den 22. Rovember 1848.

Der hiefige Magistrat erläßt eine große Bekanntmachung, voll Salbung und Philisterei, gegen die Nationalversamm= lung und für die Regierung, mit besten Hossnungen 2c. Die Regierung scheint in der That großen Anhang zu sinden in allen Aengklichen und Matten, und die Bolks=sache wird einen langen Schlaf haben müssen.

Ausgegangen; bei Kranzler die "Breslauer Zeitung" gelesen, die furchtbar gegen das Ministerium loszieht, als den Urheber der jetzt wahrhaft eingetretenen Anarchie.

Gerüchte von russischem Einfluß, ein Graf Tolstoi in Potsdam beim Könige, russische Geldsummen, — dieser bedarf es nicht, noch üt preußisches Geld genug vorhansben, noch! —

Die Reaktion ist voll Furcht in Betreff des Königs, man fürchtet seinen Wankelmuth, seine Feigheit, — dies Wort wird ausgesprochen, aber die Häupter selber sind nicht ohne Futcht, die Generale, die Minister, die Hoffleute, alle fürchten einen neuen Schlag von Seiten der Demokratie, sie können sich nicht darein sinden, daß kein Rampf stattgefunden, die Ruhe verwirrt sie, der Graf von Brandendurg fühlt Schreden und Angst, auch Wrangel verhehlt seine Sorgen nicht; diese Leute sind durch ihre Unstunde und Unfähigkeit schon furchtsam, sie sollen eine Rolle spielen, für die sie nicht gemacht sind. Daneben im Kriegssministerium Fressen und Saufen in barschiloser Lustigkeit!

Wenn wir aus dieser Verwirrung witklich schon im Augenblick eine Konstitution und einige Freiheit retten, so danken wir es nur den heftigen Anstrengungen der Demokraten, dem Schreckbilde der Aupublik. Hätten sie nicht den Kampf so weit vorgeschoben, so dächte der Hof jest nicht an Aufstellung konstitutioneller Grundsätze, son= dern an Willturherrschaft; wie die Sachen stehen, scheint ihnen jener Rückschritt heute genug. —

Die Frankfurter Nationalversammlung hat die von der hiesigen ausgesprochene Steuerverweigerung mit großer Stimmenmehrheit für null und nichtig erklärt. In Westphalen und am Rhein werden schon vielsach die Steuern verweigert; in Sachsen und Schlesien auch, doch nicht allegemein. Die Truppen versagen hin und wieder den Geborsam. In Sachsen allein über zwanzig Landwehrossiziere des Ungehorsams augeklagt.

#### Donnerstag, den 23. November 1848.

Nachrichten von der Nationalversammlung. Sie wird mit allen Mitteln der Regierung fortwährend angegriffen, verläumdet, geschimpft, und kann sich nur mühsam verstheidigen, da ihr die Zeitungen größtentheils verschlossen sind. Doch läßt sie Berichte und Ansprachen drucken.

## Freitag, ben 24. November 1848.

Die Nationalversammlung, so weit die Sachen dis heute stehen, geht nicht nach Brandenburg. Ihr sind keine Vermittlungsvorschläge gemacht worden. Das Benehmen Bassermann's erscheint, jemehr ich davon höre, immer treuloser, niederträchtiger. Auch die neuen Reichstommissarien Simson und Hergenhan zeigen sich durchaus partheitsch, halten sich ganz an den Hos, sind gegen die Abgeordneten seindlich verschlossen. — Rodbertus und Schulze(-Delissch) sind nach Frankfurt am Main gesandt; statt des letztern war Herr von Berg bestimmt, allein er

wollte lieber nicht in Berührung mit seinen bortigen Glaubensgenoffen kommen.

Sonnabend, den 25. November 1848.

Betrachtungen unser Krise. Von Seiten des Hoses immersort neue Ränke, treulose Unterhandlungen mit Einzelnen, Vorspiegelungen und Zusagen, die alle nicht Ernst sind. Der König eigensinnig, kleinlich, beharrt auf Vorwänden, die nicht mehr gelten, liebäugelt mit den Reichstommissarien, dem Franksurter Wesen zc. Niemand weiß, was er eigentlich meint, er lebt in lauter diplomatischen Gespinnsten, hat tausend Nebenabsichten, ist versteckt, wo er es am wenigsten scheint, gebraucht alle Menschen für seine Zwecke, niemand hält ihn für aufrichtig, niemand traut ihm. Man denke sich aber auch seine Lage! — Ich glaube, die Nationalversammlung ginge nach Brandenburg, würde diese Selbstverläugnung üben, hätte sie Sicherheit, daß der König aufrichtig mit ihr handeln wolle; man glaubt aber, er wolle sie demüthigen und abweisen. —

Lächerliche Petition in der Zeitung, der König möchte eine Konstitution oktropiren! — Des Königs tiefster Wunschift das ohne Zweifel. —

Der Kaiser Ferdinand hat nach der Bezwingung Wiens das "von Gottes Gnaden" wieder angenommen! —

Abschiedsbesuch vom General \*; er reist morgen nach Paris. Berlegenheiten in Potsdam; das Ministerium möchte sich behaupten, der König aber opfert es gleich, sowie er nur ein andres hat; aber woher dies bekommen? volksthümlich soll es sein, und auch royalistisch, aber hierin liegt eben die Spaltung, es soll die Erbschaft der jezigen Minister antreten und doch andre Wege gehen; Wider=

fprüche, die nicht zu lösen! Soll der König nachgeben? Das Wort ift ungeeignet, aber er hat allein Macht und Standpunkt, um das Rechte ju thun, die Nationalver= sammlung hat beides nicht, also ist es an ihm, bas zu thun, was man irrig nachgeben nennt, - trop bes Sieges ist auch er boch am meisten im Nachtheil, und im Unrecht Man ist in Botsbam ängstlich gespannt, ob übermorgen am 27. in Brandenburg 202 Abgeordnete zu= sammenkommen werden, die beschlußfähige Rabl; beute hat man 185 herausgerechnet, die kommen wollen. was bilft diese Form? Es bliebe immer eine verstümmelte Versammlung, der Zwiespalt im ganzen Lande nach wie vor. Habe der König nur 100 Abgeordnete in Brandenburg und thue mit ihnen das Rechte, so wird er alles ausrichten; mit 300 aber nichts, wenn er bas Unrechte will. — Man denkt an Beckerath und noch stärker an Campbausen. — Grabow erscheint icon als zu abtrunnig! —

Düsseldorf in Belagerungsstand erklärt. Ein Theil der Räthe der dortigen Regierung und die Bürgerwehr haben sich für die Nationalversammlung erklärt. Man glaubt, in Breslau werde der Belagerungsstand nicht nöthig sein. —

Lassalle in Düsselborf verhaftet. Unruhen in Bonn. — Nachrichten, Erwägungen. Ob die Nationalversamm= lung sich durch die Steuerverweigerung geschadet? Sich vielleicht, das heißt den Personen, aber nicht der Sache,

die sie vertritt; sie hat dem Bolke den Weg gezeigt, den sein Widerstand künftig zu gehen hat. —

In der Zeitung steht die Aufforderung an die Abgeordneten, sich nach Brandenburg am 27. zu begeben, daß alle Einrichtungen dort fertig seien. Die Aufforderung lautet an Alle. Aber man traut nicht. Der König sinnt nur neuen Berrath, heißt es, er läßt uns kommen, um ums einen Trut zu geben. Selbst die äußerste Rechte fürchtet, man wird sie als unbrauchbar heimschicken.

Sonntag, ben 26. November 1848.

Die Universität hat eine unterwürfige Adresse an den König erlassen. Es sehlen die Unterschriften von Magnus, Michelet, Benary, C. H. Schult, Dirichlet, Herz und Andern. Die Unterschriften von Kanke, Hirsch, Lachmann, Henning, Pieper 2c. sehlen nicht. (Es sehlen mehr als fünszig, darunter Bopp, Hesser, Batke, der Mathematiker Dirksen 2c.) Die Adresse ist ein rechter Schandskeck für die Universität, deren Rektor und Senat noch vor kurzem sede Freiheitsäußerung abgelehnt hatten, unter dem Borwand, ihnen gebühre keine politische Einwirkung. Der Dozent Herz wirst es ihnen heute in der "Spener'schen Zeitung" vor. — Der junge von Stein-Kochberg, sein Freund Endrulat und einige andre Studenten, die eine Adresse für die Rakionalversammlung angeregt, sind relegirt worzben!! Lakaien, diese Prosessoren!

Sendung vom Abgeordneten Morit Hartmann aus Frankfurt am Main, Abdrücke der Rede Simon's von Trier gegen Bassermann. Vortresslich die Lage der Dinge ausgesprochen! — Die Hof= und Ministerparthei hier setzt alles daran, um hier einen Zustand von Anarchie als vor= handen gewesen zu behaupten, diese Lüge soll als un= zweiselhafte Thatsache gelten; dies ist ordentlich das Tag= geschrei geworden, der kleinste Umstand wird dafür zurecht= gestellt, das geringste Zeugniß eingeschrieben und bei jederman ausgesucht, erpreßt. Natürlich, denn diese an= gebliche Anarchie muß den Borwand zu allen Gewaltstreichen geben, ohne ihre Annahme sehlt jeder Grund zu den

Willtürmaßregeln. Und doch ist alles nur eine große Lüge, und Lüge wird ewig Lüge bleiben! — Ja, die Vermuthung, daß man von oben her Unordnungen arglistig hervorgerusen, dürste bei genauer Untersuchung zur Gewißheit werden! Ich denke dabei an so viele verrätherische Wünsche, die ich von angesehenen Personen gehört, an den Grasen Vreßler, der zu Barrikaden aufgesordert hatte, aber vom Volke den Gerichten übergeben worden 2c. — Vassermann hat sich durch seine Niederträchtigkeit für ewig gebrandmarkt, er fühlt es selbst, daß er verloren ist, und sordert seinen Abschied, den ihm der Reichsverweser doch noch abschlägt, er glaubt solchen Wenschen noch ferner brauchen zu können! —

Ich ging aus. Die umgitterte Hauptwache, ein beschämender Anblick! In Berlin ist so was nie gewesen; Furcht, Furcht! — Hrn. Crelinger gesprochen, matt, matt! — Besuch bei \*; Dr. Hermann Franck kam hin und sprach scharf, einsichtsvoll, klar über unsre Lage; über die Universität sprach er mit Berachtung, mit Empörung über den Justizminister Nintelen, der zuerst als Abgeordneter mit der Mehrheit der Nationalversammlung gegen das Ministerium ging, dann, herausgegriffen aus jener, ein Mitglied dieses wurde; eine Schlechtigkeit, wie sie nur in Deutschland möglich ist! Dieser Kintelen sagte neulich: "Wissen die Herren auch, daß sie ihre Köpfe riskiren?" Ein ehemaliger Kollege erwiederte ihm, wenn jene ihre Köpfe riskirten, so riskire auch der Minister den seinen. —

In Erfurt Straßenkampf, Bolf und Truppen, man wollte die Einkleidung der Landwehr nicht leiden. Belagerungsftand. Warum nicht mit Einem Ruck ganz Preußen mit der köstlichen Ersindung beschenkt?!

Der "Staatsanzeiger" giebt schändliche Artifel is

Desterreich. Die hiesige "Deutsche Reform" (Milbe) und "Preußische Zeitung" (Leopold von Gerlach) sind voll der pöbelhaftesten reaktionairen Wuth.

### Sonntag, ben 26. November 1848.

Man ist sehr gespannt auf den morgenden Tag. Was werden die Abgeordneten thun? was die Minister? was beabsichtigt der König? Gar vielerlei steht als möglich bevor, die schroffsten Gegensätze. Soviel ist mir ausgemacht, daß alle Ausgänge der Sache schließlich zu demselben Ziele führen, die Arbeit wird nur, je länger und schwiezriger, desto gründlicher. —

Ich glaube fast, unfre Nationalversammlung muß fallen, unfre Freiheit noch mehr verschwinden, damit diese lerne. daß sie nicht friedlich neben ihren Feinden bestehen könne, daß sie, um selber ju fein, diese Feinde vertilgen muffe. Da die Könige und Kürsten nicht mit der Kreiheit geben wollen, so muffen sie weichen, dazu muffen sie durch Wortbruch und Arglist sich erft recht verhaßt machen, sie waren es noch nicht genug! — Man sagt, Desterreich wolle sich von Deutschland lossagen, das wird ein Beispiel für Breußen! Frankfurt wird ichreien, bas giebt Gelegenheit. ibm auf's Maul zu schlagen. Ist man erst Frankfurt los, wo eine unbestritten selbstberrliche Versammlung tagt. so wird man mit den Volksvertretungen, die dann vielleicht noch in Berlin und Wien bestehen, um so leichter fertig; und man schließt neuen Bund mit Rugland. Aber Weft= und Süddeutschland werden sich nicht fügen, sie werden, auf's Aeußerste gebracht, sich republikanisch anordnen, und, bedrobt und angegriffen von Defterreich und Preugen, fich an Frankreich anlehnen; bann kommt großer Rrieg, ber

verschieden enden kann, aber auch so enden kann, daß Preußen und Desterreich mit republikanisch werden, und Rußland mit sich selbst zu thun hat. Bedenkt der König wohl, welchen Weg er betreten, welche Gesahren er her-ausgefordert hat? Daß die dummen elenden Minister nichts bedenken, ist außer aller Frage! —

Diese Zeit sieht für die Freiheit düster aus, die nächste wird wahrscheinlich noch dunkler sein; schadet nicht! es wird auch wieder hell werden. Was hab' ich nicht schon erlebt! Den Aufgang Bonaparte's und seinen Niedergang; den Frieden von Tilsit und die Einnahme von Paris; den zweimaligen Frieden von Paris und die zweimalige Herstellung der Bourdons, und das letztemal unter welchen Umständen! aber auch die Julirevolution und dieses Jahr die Februarrevolution, und Frankreich, wie es Rahel prophezeiht hat, Republik; die Karlsbader Beschüsse und die Märzrevolution in Deutschland, — genug der Hosfnungen, genug der Bürgschaften! Frisch drauf los, die Geschichte gehe weiter! Der Einzelne kann ihr nur dienen, wenig helsen und nichts vorschreiben.

## Montag, ben 27. November 1848.

Ich träumte von Brandenburg und was dort heute geschehen werde. Ich hörte eine Stimme zornig rufen: "Laß ab von ihm, er ist ein eigensinniger böser Bube, seine Laune und Hoffahrt geht ihm über alles, laß ihn verlieren, was er nicht zu behalten verdient, er, der über Anarchie schreit und selber der größte Revolutionair und Anarchist im Lande ist! Ordnung und Gesetlichkeit sehlten nicht in Berlin, aber in ihm. Laß ihn sahren und kümmere dich um andre Dinge." Ich erwachte und hatte Herze

pochen. Den ganzen Tag konnt' ich den Eindruck des Traumes nicht los werden. —

Der König vergiebt in ber Gile wieber kleine rothe Adler-Orden, was er eine Zeitlang vermieden hatte. In ben Adelstand jemanden zu erheben, scheut er sich doch. —

In Mylius' Hotel hält die Linke der Nationalversamm= lung ihre Zusammenkunfte. Heute Vormittag drang ber Major Graf von Blumenthal mit 300 Solbaten dort ein und hieß die Abgeordneten auseinandergeben. Diese wider= setten sich, es gab beftige Ausbrüche, Berends rief, ber Tag der Rache werde kommen, ein Andrer redete die Soldaten an, sie dürften den Offizieren nicht geborchen. lett mußte die Gewalt siegen. Alle Papiere wurden weg= genommen, welches den größten Unwillen erregte, auch Brivatpapiere, die ein Abgeordneter (Jacoby?) mit seinem Hute bebeckt hatte; ein Offizier wollte, er solle ihm die Papiere ausliefern, bann, er solle ben but wegnehmen. als beides verweigert wurde, stieß der Offizier endlich wie es scheint sehr ungern — ben hut fort und nahm die Bapiere. Die Abgeordneten zeigten ben größten Muth und die entschlossenste Festigkeit. —

Da ber "Staatsanzeiger" nichts aus Brandenburg bringt, so muß es schlecht bort ausgefallen sein. Das Ministerium rühmte sich, 185 Abgeordnete kämen ganz gewiß, die 17 fehlenden würden auch noch zu erlangen sein. Die armselige Bahl 202 machte auch die Sache noch nicht; das ist eine Kinderei! Hätten sie die gute Sache für sich, so wäre jede Minderheit stark genug. Aber diese Berräther, Richtswürdige, Unfähige! Sie werden schon ersahren, daß in ihren Händen ein Sieg nichts ist und zerrinnt wie Wasser!

Ein Blatt der "Reform" ist schon in Dresden erschie= nen; eine neue Nummer von "Kladderadatsch" in Leipzig.

Dienstag, ben 28. November 1848.

Trübes Regenwetter. Die Straßen leer und traurig. Alles Leben scheint gehemmt in solcher Trübniß. —

Ich habe die halbe Nacht geträumt von den Vorgängen in Mylius' Hotel, große Reden gehalten und schriftlich Einspruch und Bericht abgefaßt. Sanz ermüdet davon! —

In Brandenburg war eine klägliche Sitzung, ungefähr 165 Abgeordnete, und unter diesen eine kleine Zahl, die sich von den hiesigen abgesondert hatte, aber nicht als gewonnene, sondern als protestirende, und welche mit Nachdruck die Bertagung für unrecht und die noch am 9. gehaltene Sitzung für gültig erklärte. Die Minister wußten nichts anzusangen, und heute soll eine neue Sitzung sein, wo sie eine Königliche Botschaft einbringen wollen. Trostlose Berirrungen, die nun eine der andern rasch solzgen werden!

Hrn. Abgeordneten Berends gesprochen, man hat ihm viele Tausende von Abdrücken politischer Schriften, Bezrichten der Nationalversammlung 2c. mit Militairgewalt weggenommen, auch seine Pressen unbrauchbar gemacht. "Der Tag der Abrechnung wird kommen!" Auch gestern Abend ist eine Versammlung der Linken, die zum Abendessen vereinigt war, durch Soldaten auseinander getrieben worden. —

"Rladderadatsch" aus Leipzig, Flugschriften hier in Berlin gedruckt, Schrift von Georg Jung gegen den Berliner Magistrat. —

Sagern ist hier, man sagt, um dem Könige die erbliche deutsche Kaiserkrone anzutragen. Ein guter Augenblick! Dabei will der König diese Krone lieber durch die Stimmen der regierenden Fürsten, als durch die der deutschen Bolksevertreter empfangen! Auf diese Weise könnte es kommen, daß er sie weder von der einen noch von der andern Seite bekäme! — Daß Desterreich sich von Deutschland lossagen will, ist im Kadinet ausgemacht, im Reichstage zu Kremsier aber noch nicht zur Sprache gekommen. —

Empörend, wie der Kaiser von Rußland sich untersteht, in unsern Bürgertriegen Parthei zu nehmen, die Städteverwüster Radesth, Windischgrät und Jellachich zu beloben und mit Orden zu beschenken, als wären es seine Generale! Selbst der österreichische Hof müßte davon verletzt sein, aber da ist jedes Gefühl von Shre und Würde längst erstidt. Jellachich wird sogar belobt wegen der geschickten Weise, wie er seinen Berrath bewirkt. Der Kaiser Nikolai war immer taktlos, aber nie so roh und plump wie diesmal. Wenn er weiter lebt, wird er auch noch was erleben!

Besuch von Fanny Lewald. Graf Cieszkowski kam dazu. Ueber die Sitzung in Brandenburg; was heute geschehen sei? Ob die Nationalversammlung nicht besser gethan hätte, dort zu erscheinen? "Mit Aufgebung ihres Rechtes? Rein, nein!"

Wrangel wüthend über eine neue Nummer des "Kladderadatsch". — "Halunkenlied" auf Bassermann, angeblich von Freiligrath.

Eben ist erschienen: "Briefe an Kaiser Karl ben Fünften von seinem Beichtvater. Aus dem spanischen Archive zu Simancas, von Dr. G. Heine" (Berlin 1848). Die Borrede ist vom Februar, im März empfing Gotthold

Heine als Freiheitskämpfer eine Kopfwunde, an ber er balb nachher starb.

#### Mittwoch, ben 29. Rovember 1848.

Die Abgeordneten in Brandenburg haben erst auf eine Stunde ihre Sitzung vertagt, dann auf einen Tag. Die Königliche Botschaft soll erst heute gelesen werden. Die Schwierigkeiten scheinen der Hofparthei unerwartet, aber mit ihnen steigt nur der Eigensun des Königs. Er schwelgt wieder in Bildern und Worten und meint seine Minister müßten daraus alles machen können! Vincke arbeitet mit ihm, heißt es; das ist gewiß für den König ein bittrer Kelch!

Jacoby aus Königsberg wurde dieser Tage gefragt, ob er nicht etwas niedergeschlagen sei durch die Wendung unsrer Sachen? "Rein, gar nicht", erwiederte er, "der Tag der Freiheit ist aufgegangen, das hab' ich mit leiblichen Augen gesehen, ob ich ihren vollen Mittag erlebe, ist gleichsgültig, mit geistigen Augen erdlich' ich ihn schon jest; wer kann mir das verkümmern?" Er hat Recht, es sterben ja alle Tage Menschen, die wären ja alle betrogen, wenn es nöthig wäre, gewisse Zielpunkte zu erreichen, die überbies meist willkürlich angenommen und in der Gegenwart kaum zu erkennen sind. Besser wie Kobert Blum gestorben, als wie sein Henker Windsschaft gelebt."—

Ausgegangen. Königliche Bibliothek. Auch das Zeughaus wird befestigt, vierzöllige Bohlen mit Schießlöchern kommen vor die Fenster! **Welche Furcht, welche** Schande! "Kladderadatsch", eine neue Nummer troß des Verbotes, zeigt eine Parade, wo sämmtliche Offiziere, jeder in eiserner Sitterhülle herumgehen!—

Hof und Minister batten seit dem März viel und immer von "Rube und Ordnung" zu reden, von Böbelherrschaft und Anarchie, welche lettere nie ftattfanden, benn felbft bie ftärksten Bolksbewegungen, wie sie in solchen Reiten boch ganz natürlich und unvermeiblich sind, waren immer bewundernswürdig gemäßigt und ohne alle Nebenaus= schweifungen jedesmal nur auf den bestimmten Amed gerichtet, an ben Bewegungen felbst aber immer die Beborben schuld, indem fie durch ihre Handlungen entweder Ungebühr ausübten, oder doch schlimmen Arawohn erweckten; ja es sab grade so aus, als könnten sie Rube und Ordnung schlechterbings nicht ertragen, benn gab es einmal vierzehn Tage oder drei Wochen, wo gar nichts vorfiel, keine Aufregung sich zeigte, so waren sie gleich bei der Sand und gaben neuen Anlag durch irgend einen Gingriff, durch irgend eine Beunruhigung. Sehr natürlich, denn die Kiktion der Anarchie war der Reaktion das unschätbare Rleinod, durch das fie alle Berlufte zu erfeten hoffte, der einzige Bormand, sich wieder in den alten Besitz zu bringen. Der Vorwand hat trefflich gedient, sie find im Besit, aber um den Breis der ichreiendsten Ungesetlichkeit, und burch Soldaten werden jest mehr Gewaltthaten und Vergeben geübt, als je vorher durch das Volk. Die Nationalver= sammlung, die Bürgerwehr, die Presse und zahllose Verbaftete, Belästigte wissen davon zu sagen. Da niemand aber getäuscht wird durch die feigen Bormande, so gefellt sich zu dem Eindrucke ber roben Gewalt auch der des \* lügnerischen Betrugs, und ob daraus nicht wieder Kraft= wirkungen erfolgen muffen, wird von den blinden Gewalthabern nicht bedacht.

Donnerstag, den 30. November 1848.

Aus Brandenburg von gestern nur die dürftige Anzeige, daß eine Sitzung gehalten worden, bei der noch we= niger Abgeordnete waren als bei der ersten, nur 151! Reine Königliche Botschaft. Die dummen Kerls von Ministern scheinen auf diesen Fall gar nicht gesaßt ge= wesen. —

Die Soldaten haben wieder eine Bersammlung von Abgeordneten, unter den Linden, im Lesekabinet von Eppstein, auseinander getrieden. Auch nimmt man überall ihre Papiere weg, Protokolle, Druckschriften, Briefschaften. Die rohe Berfolgungsart mißfällt allgemein, auch den Gegnern zum Theil. —

Der König hat wieder schöne Worte gemacht, von seinen guten Gesinnungen, seinem Herzen, der Nothwendigkeit seines Eingreisens und dergleichen mehr gesprochen; ohne alle Wirkung, es glaubt niemand den Worten mehr, denen die Handlungen widersprechen. Warum dauert hier der Belagerungsstand fort, den die Nationalversammlung nicht gebilligt hat? Warum begreift er die Umgegend mit? Furchtbarer Sigensinn! Und Verlegenheit und Scham!

In Brandenburg sieht es erbärmlich aus. Auch bort ist schon Opposition. Sogar der elende Baumstark will kein Hosviener sein. Immer noch unbeschlußfähig. Sie warten. Die Minister sind erbärmliche Wichte; solchen Dummköpsen ist der Staat überliefert! — Bon Auflösung der Nationalversammlung ist stark die Rede, auch von Oktropirung einer Verfassung. Als wenn das was hülse!

— Der König treibt die Sachen auf's Aeußerste, wie im vorigen Jahre mit dem Vereinigten Landtage. Er schien zu siegen, aber das ganze Gebäu stürzte. Er kann die Ver-

einbarer = Bersammlung auch los werden, aber wer weiß, wie sehr er sie zurückwünschen wird! Traurige Rathlosig = keit und Berstockheit!

Die Konstabler sind jett die Polizeispäher, die Bigilanten in höherem Kreise, ihr Hauptgeschäft ist Anzeberei. Ungefähr fünfzig Mann tragen nie Unisorm, damit man sie nicht kenne; wenn sie in geheimen Austrägen sind, könnte man sich erinnern, sie als Konstabler gesehen zu haben; ein verruchtes Institut! seinem Errichter Hrn. Kühlwetter wird es noch einst gedankt werden! —

Der Minister Ross in Rom erstochen. Neuer Aufstand bort, ber Pabst giebt nach, muß die Schweizersolbaten ent= lassen. Arge Borgänge in Bologna.

Die Reaktion ist jetzt hier allein im Besitz der Presse und mißbraucht sie mit Hohn und Uebermuth. Während der Zeit, wo das Volk die Macht gehabt haben soll, hat kein Mensch die reaktionaire Presse beunruhigt — es war ein Fehler, sieht man jetzt, man hätte diese Zeitungen nicht dulden sollen —, jetzt werden die freisinnigen Blätter unterdrückt, versolgt und die reaktionairen schimpsen pöbelshaft; "der Klub Unruh", "der Jude Jacoby".

Freitag, ben 1. Dezember 1848.

Die "Nationalzeitung" ist wieder erschienen, und mitrecht wackern Aufsähen. Ein guter Morgengruß war sie mir! Sie bringt auch die neuesten Nachrichten aus Bransbenburg, wo gestern 181 Abgeordnete beisammen waren. Parrisius hatte sich eingefunden, um die Minister anzugreisen, was großen Lärm erregte. Sollte die hiesige Nationalversammlung sich dorthin begeben, so hätte sie gleich das völlige Uebergewicht. Viele rathen dazu. Der Unsinn

der Berlegung kommt täglich mehr an den Tag, er ift noch größer, als selbst das Unrecht.

Sagern hat beim Könige wenig ausgerichtet; die beiden Schönsprecher haben einander imponiren wollen, es ist aber keinem gelungen. Sagern, in Darmstadt ein redlicher Mann, ist in Frankfurt zum halben Schelm geworden, daß er in Berlin nur nicht zum ganzen werde! —

Schändliche Abstimmung in Frankfurt, wo mit großer Mehrheit das Recht des Königs ausgesprochen wird, die hiesige Nationalversammlung zu verlegen und zu vertagen! Ein wahrer Hochverrath an der Freiheit und am Volke! In dieser Mehrheit besinden sich — o Schande! — die Preußen: Stavenhagen, Teichert, Lette, Scheller, Arndt, Beckerath, Beseler, Flottwell, Grävell, Haym, Jahn, Saucken, Schneer, Schubert, Schwetschke, Stenzel, Vinde, ferner Biedermann, Dahlmann, Droysen, Jordan aus Marburg, Mathy, Waiz, Welcker, Wurm, lauter versaulte Freisinnige, wegzuwersen und einzustampfen! —

Der Berliner Magistrat wird von dem Bezirks-Zentral-Berein hart angelassen und beschuldigt, in den Tagen der Unruhe ohne Muth und Kraft, in denen der Ruhe dem Bolk und der Freiheit seindlich gewesen zu sein. Die Ansflage ist nur allzu gegründet.

Die Abgeordneten in Brandenburg waren heute durch Zutritt von mehr als hundert Mitgliedern der linken Gemäßigten beschlußfähig, wurden es aber wieder nicht, als diese austraten, weil man ihnen die nöthige Bertagung nicht zugestehen wollte, in der auch die noch Zurückgebliedenen erwartet werden konnten. Die seindselige Rechte wollte die Segner nicht wieder Mehrheit werden lassen. Der Streit ist noch nicht zu Ende. Der Hof hat mit allen seinen geseswidrigen Maßregeln nichts gewonnen, wenn die alte Mehrheit fortbesteht und sogar seine Maßregeln als ungesehliche verurtheilt. "Die Anarchie ist doch beseitigt", sagt man den Ministern zum Trost; aber die möchten sie lieber noch haben, um sie auch in Brandenburg benutzen zu können. Es ist beseitigt, was nicht war, damit hat die Reaktion gar nichts gewonnen. Ohne Zweisel werden neue Arglist und neue Gewalt angewendet. —

In Smollett's Englischer Geschichte gelesen. —

Der Pabst aus Kom geslohen, Frankreich unterstützt ihn, — Programm des neuen österreichischen Ministeriums, noch immer sehr konstitutionell, aber die Lombardei soll österreichisch bleiben, und Desterreich noch nicht entschieden deutsch sein! (Die Nachricht ist falsch, daß der Pabst gesslohen sei, doch steht es im "Moniteur".)

### Sonnabend, ben 2. Dezember 1848.

Die äußerste Linke will ihr Mandat lieber niederlegen, als mit dem Ministerium Brandenburg zu thun haben. Ich glaube dies recht und gut. Diese Männer wahren ihre Ehre und dienen der Sache auch so. Die Nachgiebigen, in sosern sie nur nicht in der Gesünnung wechseln, dienen ebenfalls der Sache und ihre Ehre leidet nicht. Die scheinbaren Widersprüche sind hier keine wirklichen. —

Die "Nationalzeitung" ist auch heute wieder recht brav. —

Giskra aus Mähren hat in Frankfurt am Main sehr gut über Wien gesprochen und das elende Reichsministe= rium scharf angegriffen. Spottlied auf Welder, in Mann= beim gedrudt. Das Halunkenlied auf Bassermann soll nicht von Freiligeath sein.

Den Grafen von \*\* gesprochen; er ift hier, um ben

Belagerungsstand zu sehen, läßt aber die Ohren hängen, da er sieht, daß für seine Parthei noch so gut wie gar nichts dadurch gewonnen ist. Die "Ruhe und Ordnung" in Berlin ist der Reaktion gleichgültig, sowie die Berlegung der Nationalversammlung nach Brandenburg, wenn dieselbe politische Richtung fortdauert.

Ernste Erwägung unsrer Lage der Dinge. Die augenblidliche Herstellung der Willfürherrschaft ist offenbar, und das Volk hat keine Macht, ihr auf der Stelle entgegen= zutreten. Der ungeheuerste Bruch ift verübt worden, die schreiendste Ungerechtigkeit und Gewaltthat, die feierlichsten Röniglichen Versprechungen sind zerriffen worden, mit dem begleitenden Hohne feierlicher Erneuerung, wir find unter die brutale Gewalt gestellt, in die Willfür eines unwissen= den Generals, eines dummen Ministeriums, Wrangel und Brandenburg haben den Staat in Händen und das Loos jedes Einzelnen; jeden Tag überlegt man neue Gewalt= idritte und Brüche ber Gesete und Bersprechungen, und fpricht gang offen bavon, daß man fich alles erlauben bürfe; dieser Zustand ift nicht abzuläugnen, allein baneben auch die Thatsache nicht, daß das Bolk seine Beistimmung versagt, daß wir den Zustand verabscheuen und brandmarken. Und wir wollen seben, welche Macht größer ift, die robe oder die stille.

## Sonntag, ben 3. Dezember 1848.

Ausgegangen, mehrere Personen gesprochen. Große Aufregung wegen der Rationalversamminng; jett fagt man ohne Hehl, sie solle gar nicht sein, auch in Brandenburg nicht, sie solle zum Teufel gehen; früher wollte man sie nur schützen, nur ihre Freiheit sichern! Der König will eine Verfassung geben, nach seinem Urtheil und Maß, nach seinem Belieben. Sind das die Versprechungen? Und wird das gelingen? Der König ist voll Zorn und Haß gegen alles Konstitutionelle; er geht am liebsten auf den Vereinigten Landtag zurück! Warum nicht?! Die Mitglieder der damaligen Opposition hält er für die eigentlichen Urheber der Revolution, für seine eigentlichen Feinde; hätten ihm diese "Hundsfötter" damals nicht alles versorben, so stünde jetzt alles gut, diese Auerswald, Campshausen, Milde, Hansemann, Schwerin, Vincke u. s. w. haßt er weit mehr als Jung, Walded u. s. w. Der König sagt gradeheraus, alle früheren Minister hätten ihn betrogen, Brandenburg sei der erste redliche, auch will er ihn beibehalten und denkt nicht an ein neues Ministerium.

Die Spionerei, das Angeben und Verklatschen sind hier im höchsten Schwange.

Die Militairaristokratie sagt jetzt vom König, er sei wieder ein Mensch geworden, er habe sich ermannt, jetzt könne man ihm auch wieder anhängen, in ihm den König anerkennen.

Ich sage den Leuten: "Ja, die Regierungsmacht ift wieder vollkommen, ist unbeschränkt; wenn es also jett schief geht, ist es ganz die Schuld der Machthaber, ist es ein Zeichen, daß sie die Macht übel anwenden." Das müssen sie zugeben, aber es ist ihnen nicht wohl dabei. —

Hor. von Mehendorff sagte freudig gestern: "Eh bien, nos affaires vont très-bien, il saut espérer que cela continuera." Er meinte die hiesigen Affairen. —

Schändliche Erklärung der Brandenburger Abgeordeneten gegen die hiesigen; die Minderheit will die Mehreheit ausschließen. Diese Schurken handeln nicht als Volksevertreter, sondern als Ministerknechte, das Ministerium ist

ihre Herrlichkeit, jedes, aber dieses besonders, das ift mit ihnen aus Einem Holze, aus dem faulsten Galgenholze!

Die Niederträchtigkeit der "Neuen Preußischen Zeitung" übersteigt jeden Begriff. Sie lebt vom Schimpfen, Lügen, Berläumden. Sie sagt zum Beispiel die nachträglich nach Brandenburg gekommenen Abgeordneten seien nur deßhalb eiligst aus dem Saal gelaufen, um ihre Diäten rasch ausbezahlt zu erhalten. Rein Einziger hat sich Diäten zahlen lassen.

### Montag, ben 4. Dezember 1848.

Die "Nationalzeitung" hat heute treffliche Artikel, sie weist den Umfang der noch bestehenden Aristokratie nach und schildert das Benehmen der Buben in Brandenburg.
— Sie lehnten die Vertagung auf den nächsten Tag ab, weil sie den Linken keine Zeit zum Eintritte lassen wollten, und nahmen dann eine Vertagung auf vier Tage an, um der Regierung Zeit zu geben, dis dahin neue Staatsstreiche auszusinnen. Diese Baumstark, Daniels, Reichensperger, Walter, Bauer, Bardeleben, Küpfer, Pieper, Meusebach, Hansen gedruckt in "Staatsanzeiger"! Boigts=Rhetz ge hört auch zu ihnen!

Man sagt heute allgemein, die Auflösung der Nationals versammlung sei vom Könige beschlossen worden. —

Gewiß ist es, daß die Reaktion nie auf diese Höhe gelangt wäre, daß unfre Sachen in Deutschland sich anders gestaltet hätten, ja auch die italiänischen, wenn nicht wäherend des Sommers den Hösen alle Furcht vor Frankreich geschwunden wäre. Seit sie sich von dorther sicher wußten, hoben sie die Köpfe wieder und arbeiteten drauf los. Die

Stockung unfrer Revolution und aller Rückgang ist bloß eine Folge des Schlags, der in Frankreich gefallen, der Berrätherei der Bolkssache dort. Cavaignac ist ein Berkzeug der Reaktion. Man macht ihm weis, ein großes einiges Deutschland sei für Frankreich gefährlicht es seiniges Deutschland sei für Frankreich gefährlicht Experiment gute Freundschaft. Diese Berblendung, diese Gelbstrucht wird auch ihre Strafe sinden. Indes tragen wir die Folgen mit. Alles deutet darauf hin, daß die Greignisse vom Februar und März nur ein vorläusiger Versuch waren, daß die Haupschaft noch bevorsteht.

Friedrich von Raumer sendet aus Paris seine nachträgliche Zustimmung zur Adresse der Berliner Universität, mit Gründen — Und der will einen Staatsmann vorstellen!

Der Präsident \* ist schon wieder übermüthig, als ächter Königlich preußischer Beamter, hat seine Todesängste vollkommen vergessen. Geduld, sie werden schon wiederstommen! Jetzt ist er wieder der redlichtreue Diener des Königs, und wie heillos hat er auf ihn geschimpst, als der Beamtenstaat durch ihn aufgegeben schien! Meine einzige Genugthuung ist die des Prinzen Hamlet, daß ich's aufschreibe. —

Die Flucht bes Pabstes ist doch wahr! Cavaignac trifft Anstalten, ihn ehrerbietigst in Frankreich auszunehmen. Daß er gleich Schiffe und Truppen zu seinem Beistand beordert hatte, wird sehr verschieden beurtheilt.

Abends bringt ber "Staatsanzeiger" die Abdankung bes Kaifers von Defterreich, die Berzichtleiftung feines

Dienstag, ben 5. Dezember 1848.

Bruders und die Thronbesteigung des Sohnes von diesem. Werden wir dies hier auch nachmachen? Wir haben just den entsprechenden Stoff zu demselben Beispiel. König, Bruder und dessen Sohn. Den Belang der Sache wird man erst sehen.

Dann bringt ber "Staatsanzeiger" die Aufibjung unfrer Nationalversammlung, so schlecht motivirt als möglich, und ferner die vom Könige oftropirte Verfassung, eben so schlecht motivirt, die mit ihren zwei Rammern durch neue. Urwahlen sogleich in's Leben treten soll. Frei ist sie genug, die Rugeständnisse übergroß, aber man fragt, warum, wenn man so viel geben wollte, den leidenschaftlichen ge= fährlichen Umweg, warum ein Ultra-Ministerium, warum ben haber mit ber Nationalversammlung? Daß man die lettere in Brandenburg nur narren wollte, nur gebrauchen, um diese Verfassung demüthig anzunehmen, ist klar, denn das Machwerk war vollkommen fertig, ist dasselbe, von bem icon Pfuel bei seinem Eintritt in's Ministerium mir sprach. Das Ding kommt mir por wie die Charte Andwig's des Achtzehnten, wird aber schwerlich so lange Reit spielen. Der Unsinn, eine konstituirende Versammlung. benn das ift fie doch ebenfalls — in zwei Abtheilungen zu machen, liegt am Tage, der Sinn der beiden Abthei= lungen kann also nur sein, die eine burch die andre zu bindern und der Regierung das Beft zu erhalten. Nationalversammlung hat der König in zwei Stücke zerriffen, die neue Versammlung beginnt gleich in dieser Zerrissenheit. Und wird benn wirklich biese Verfassung bestehen? Wird sich ber König nicht wieder mit den Kammern entzweien? Ist er aufrichtig, und find biese Ginrichtungen wirklich nach seinem Bergen, find feine verrätherischen Minister so freisinnig? Der ift nicht bie

Hoffnung vielmehr, die Kammern selbst werden die Anordnungen einschränken, bedingen, das Ganzenach dem Sinne des Königs zurückschrauben? Und wenn diese Hoffnung sehl schlägt? Wer kann nach den bisherigen Borgängen, all den Lügen, Gleisnereien, Arglisten, noch Vertrauen haben? Hier heißt es mit Recht Timeo Danaos et dona serentes!

"Kaiser Franz und Metternich. Ein nachgelassenes Fragment." (Leipzig, Weidmann, 1848.) Offenbar von Hormayr. Bittre Persönlichkeiten, auch über die Wetber, über Sedlnizky, Pilat, Zedlitz 2c. Und, so viel ich folgen kann, lauter Wahrheit.

#### Mittwoch, ben 6. Dezember 1848.

In der "Spener'schen Zeitung" eine scharfe Zurechtsweisung an die Rechte in Brandenburg, von Sugo von Hasenkamp. — Die "Nationalzeitung" hat wieder vortreffliche Aufsähe. Der König und die Königin waren gestern in Berlin, der König arbeitete im Kriegsministerium mit den Ministern, war auch bei Wrangel. Biel Bolk hatte sich versammelt, niemand jauchzte ihm zu. Der Prinz und die Prinzessin von Preußen waren auch hier.

Der Hof rechnet darauf, daß die Mitglieder der Linken nicht wieder gewählt werden. Um dies zu sichern, will man sie zur Untersuchung ziehen wegen der Steuerversweigerung; werden sie verurtheilt, desto besser; werden sie es nicht, so dursten sie doch inzwischen nicht gewählt wersden. Aus dieser Angabe sieht man schon, wie wenig man dem Könige traut, die Leute sagen, er sei start in schonen Bersprechungen, mache sie aber durch seine Handlungen alsbald zu nichte.

Das Bunderbarfte ift, daß der König und seine Minister, indem sie die Nationalversammlung schimpflich verabschieden, doch deren Werk annehmen; die neue Verfassung ift im Wesentlichen und meift Wort für Wort der von der Nationalversammlung ausgearbeitete Entwurf von diesem Sommer! — Besuch vom Grafen Cieszkowski. rathung über das, mas die Abgeordneten jest zu thun haben. Die Mehrheit will heute Abends nochmals nach Brandenburg, um einer erwarteten Schluffigung beizuwohnen und - zu protestiren, oder - die Verfassung, die doch eigentlich die ihre ist, zu genehmigen. Ich rathe von beidem ab, man wird ihnen die Gelegenheit zu keinem von beiden gönnen, es können neue Demüthigungen und bägliche Auftritte folgen, die jest ju vermeiden sind. Die Auflösung ift durch Gewaltstreich geschehen, als so ge= schehene nehme man sie an und rufte sich zu neuen Wahlen. Ciefzkowski ift meiner Ansicht und eilt zu Unruh, ihm sie mitzutheilen; zwar ift es schon zu spät, die Abgeordneten alle noch zu benachrichtigen, aber es fann jemand auf den Bahnhof postirt werden, der ihnen sagt, man glaube beffer nicht hinzureisen. —

Die sogenannte gebildete Gesellschaft zeigt immer größere Schlechtigkeit und Roheit, die Unvernunft, Unwissenheit und Gemeinheit sind auf dem Gipfel, diese Klasse ist jett der eigentliche Pöbel. Blind soll man zu ihrer Parthei stimmen, sonst ist man Republikaner, Jakobiner.

Der König hat gestern mit der Königin die hiesigen Kunstsammlungen besucht. Quasi re dene gesta! Fühlt er denn nicht, daß er sein Wort gebrochen, seine Versprechungen umgangen, eine Gewaltthat gegen die Rechte des Bolks verübt? Und daß er eine traurige Kolle spielt? Die Versassung der Nationalversammlung läßt man ihn

unterschreiben — freilich mit ein paar starken Aenderungen — und zugleich ihn diese schimpslich auslösen, wozu er kein Recht hat, wozu die Vorwände lauter Lüge sind. — Was hilft's, daß er unverletzlich heißt, die Urtheile treffen ihn doch! —

Die "Zeitungshalle" ist heute Abend wieder erschienen. Die Maschinenbauer holten von Brangel die Erlandniß, sich wegen eines Krankenvereins zu versammeln. Er gab sie gleich, billigte ihr Borhaben und schenkte acht Friedrichsd'or dazu, sie möchten ihn als Mitglied ansehen. Die Arbeiter sandten ihm das Geld zurück, sie wollten bloß unter sich sein. Der Falsch-Blücher möchte gern populair werden!

### Donnerstag, ben 7. Dezember 1848.

Das Wahledikt für die erste Kammer bestimmt für die Urwähler derselben einen Zenfus von 500 Thaler Einstommen 2c. So klein der Bersuch ist, so mißfällig! Die Wünsche der Hosparthei sind freilich ganz anders, der König selbst möchte eine Majorats=Pairie für das Obershaus von Fürsten, Grafen und allenfalls Vischöfen, und sür das Unterhaus Landadel, Beamte, und des Kostüms wegen eine Anzahl Bauern.

Die Kaiser von Desterreich nehmen in ihrem Titel "von Gottes Gnaden" wieder auf und lassen "konstitutionell" weg. — Unser König hat das "von Gottes Gnaden" nicht abgelegt, aber daß die Rationalversammlung es ihm abgesprochen und den Adel für abgeschafft erklärt hat, ist die nächste Ursache zu seinem Gewaltstreich gegen diese Versammlung. Indeß erfolgt wäre der Gewaltstreich sedensfalls, es würden sich auch andre Ursachen gesunden haben, der Grimm war zu groß.

Die Hofparthei merkt, daß sie durch die Verfassung wenig mehr gewonnen hat, als das kleine Bergnügen, sie nicht von Jung, Walded 2c., sondern vom Könige zu empfangen. Biele Vornehme und Mittelschlagsleute thun ganz glücklich, sie beißen in den sauren Apfel und thun ganz lieblich, als wenn es der füßeste wäre, sie glauben sich vor der Republik und der Volksherrschaft gerettet. Die Furcht ist noch ungeheuer groß! Auch beim Könige selbst, er möchte gar zu gern das Volk wieder sich gewinnen.

Dürstige Nachrichten aus Wien, gar keine aus Ungarn. Verordnung Mazzini's an die Lombarden und Benetianer zur Vertilgung der Desterreicher! Merkwürdig! Jetzt rufen die Deutschen Abscheu gegen solche Maßregeln; als die Spanier sie gegen die Franzosen ausübten, priesen wir sie und reizten zur Nachahmung!

Unser politischer Zustand offenbart den größten sittlichen Berderb. Lüge und Gemeinheit treten überall mit frecher Stirne hervor; die Wahrheit, die Redlichkeit gelten nichts mehr; je höher hinauf, desto niederträchtiger ist die Gesinnung, alle sogenannte Bildung ist von niedriger Leidensschaft wie verschlungen, die hohen Herren und Damen reden wie Stallknechte und Viehmägde, — mögen diese mir verzeihen, daß ich sie mit diesen Rohen vergleiche, denen nicht einmal die Entschuldigung zu Gute kommt, daß sie nicht besser erzogen worden. Die Lüge und Verzütherei mit der oktropirten Verfassung überschwemmt das ganze Land, die Behörden, die Philister, alles Mittelvolk ist davon ergriffen, muß oder will mitlügen, mitverrathen!

Die "Zeitungshalle" hat einen braven Auffatz von Georg Jung über die letzten Tage in Brandenburg. —

Bei Betrachtung ber oktropirten Verfaffung fagte gestern

jemand: "Wie treffliche Dienste haben boch die schwachen republikanischen Bersuche uns gethan! Ihnen allein danken wir die viele Freiheit, die man von oben zugesteht, denn nur die Furcht, die gräßliche Furcht (die sie noch haben) vor der Republik ist im Stande, den Hof und die Minister zu veranlassen, das alles zu bewilligen, was ihnen so ganz und gar zuwider ist."

# Freitag, ben 8. Dezember 1848.

Die "Nationalzeitung" fährt fort, die neue Verfassung zu beleuchten, sehr besonnen und gemäßigt, aber sie beweist klar, wie es mit allen darin ausgesprochenen Freiheiten nichts ist, wie es an aller Bürgschaft sehlt, an gesetzlichem Ursprung, wie jede Willkür alles wieder vereiteln kann. Sehr brav. —

Eben war Graf von Repserling bei mir, er war gestern in Potsbam und erzählt mir, die Kamarilla sei gang wüthend, halte sich für genarrt und verrathen; er habe mit den Generalen von Neumann und von Rauch gesprochen, die seien aber boutonnirt gewesen, da habe er gedacht, wartet nur, euch werd' ich firren! und ihnen zugeflüstert: "Erzellenz, warum wird denn nicht ein bischen ufgehängt?" Da wurden sie gleich vertraulich, lachten und meinten. das wäre allerdings gut, aber ginge doch so nicht, dafür werde vielleicht in der Folge Gelegenheit sein. Sie sprachen die Zuversicht aus, die Verfassung werde noch bedeutende Einschränkungen erleiben. Beim Minister von Manteuffel arbeitet Hegel, ein Sohn des Philosophen, "wie kommt der Sohn eines solchen Vaters an solchen Plat?" "Na, der König hat sein Wort doch gehalten, die Bürger find zufrieden und die Papiere steigen." -

Besuch bei Dr. Oppenheim, er ist wirklich ausgewiesen, mit Zwangspaß nach Heidelberg; er hat noch bei dem Ministerium des Innern Einspruch gegen diese Rechtsversletzung gethan, wird aber wohl weichen müssen. Wir besprechen die Zustände.

Ich wollte die Zeitschrift der Frau Luise Afton bestellen, wurde aber zu ihr selbst geführt, ich traf bei ihr einen jungen Freund von Gottschall, der mich kannte, und so war denn die Bekanntschaft gemacht. Sie muß sehr schön gewesen sein und scheint sehr gutmüthig, sieht aber krank aus und klagt auch sehr. Ihr "Freischärler" ist sehr tapfer. —

Politische Schrift vom Fürsten Ludwig von Solms-Lich; er ist jest ganz konstitutionell, will die Grundsätze mit strenger Folgerung durchgeführt, ein schwerfälliger Bernünftler, und doch mit sich selbst in Widerspruch. Den hösischen Landtagsmarschall des Bereinigten Landtags wird er nicht vergessen machen. Indeß ist die Schrift gegen gewisse Leute gut zu gebrauchen; den König muß sie sehr verdrießen.

### Sonnabend, den 9. Dezember 1848.

In Frankfurt ist nun doch der Abel als Stand durch Parlamentsbeschluß abgeschafft. Nun wird das Parlament in den Augen der Hosparthei bald reif sein, gesprengt zu werden.

Ich war auf bem Amte ber freiwilligen Anleihe. Im Hofe sah ich Soldaten exerziren, die Handgriffe ganz neu und viel kürzer als sonst, die Leute machten ihre Sache sehr gut, der Ofstzier nannte jeden Sie und war auch sonst höslich.

Das Bürgerthum scheint mit ber oktropirten Berfaffung

ziemlich zufrieden und sieht nicht allzu genau bin, es meint reichlich zu bekommen, und übersieht die Beise, die boch zu sehr die eines vornehmen Herrn ift, der ein Stud Geld hinwirft, balb Trinkgeld, balb Almosen. Jumer bleibt es eine unreine Gabe, theils aus Awang, theils aus hohn gegeben, und mit bem Bewuftsein, Die burch ibre eigenen Satungen ichon großentheils vereitelt zu baben. — Es ift aber schrecklich, welche blödsichtige und angleich graliftige, burchaus rechtslose, willfürliche Regie rung wir haben! Das ist die wahre Anardie. Alle ibre eignen Gefete, alte wie neue, bat die Regierung gebrochen, gefälscht, in Frage gestellt. Sogar die "Spener'sche Zeitung" wirft ihr bergleichen vor, ausführlich aber Gr. Dr. Oppenheim in seiner beute erschienenen Schrift. - Daß nicht alle Leute zum bummen Bürgerthum geboren, zeigt ein gebruckter Anschlag, ber heute früh - trop bes Berbotes - unter den Linden und am Schloffe angeheftet gefunden worden, worin der König ein wortbrüchiger und wortbrebender Betrüger genannt ift, ben die Bolksrache schon treffen solle! Es giebt bier verwegne Leute, gare, gare! -

Mittags besuchte mich Bettina von Arnim. Wir bes
sprachen die Sache des Königs; wüster Taumel, eigensinnige Laune, Hoffahrt, kein Begriff von Recht und Folgerichtigs keit. — Er arbeitet sich in's Berderben hinein. —

Wie unselbstständig unse deutsche Sache ist, sehen wir wieder recht klar. Unser Freiheitsbewegung folgte dem Borgang der Franzosen, mit deren Stillstande steht auch bei uns alles still; ohne ihren Savaignac hätten wir keine Radesth, Windischgrät, Wrangel. Der Rückschlag im Juni hat am härtesten uns getrossen. Der Berrath der französischen Sache war gleich der der Polen, mit der

Furcht vor der franzosischen Republik erlosch die Achtung der Fürsten für die eigenen Bölker. Die Politik Frankreichs war all diese Zeit schändlich und wird ihre Strafe finden!

Sonntag, ben 10. Dezember 1848.

Dankadressen an den Könia für die Verfassung, Bürger= zufriedenheit, - doch nicht unbestritten! Blindes Bolt, das noch immer glaubt, nicht fiebt, hofft und erwartet, nicht bat! Es wird aber sebend werden, und bann um so arimmiger werden gegen die Urheber und Helfer des ibm gespielten Berraths und Betruges. Diefer Belagerungsstand von Berlin, giebt es eine größere Ungesetlichkeit, eine nichtsnutigere Willfür, eine schändlichere Berschwenbung? Und man schämt fich nicht, diese Unwürdigkeit in's Unbeftimmte fortzusegen! Wie zum Sohn der Freiheits= versicherungen, der burchaus verwerflichen Verfaffungsgabe! Der König bricht die von ihm selbst erlassenen oder genehmigten Gesete, zieht die schon erworbenen Freiheiten ein, wirft einige Lappen davon wieder hin und läßt sich preisen, wie redlich und treu er sein Wort erfülle! - Im Januar will er nach Berkin kommen und auf bem Schloffe glanzende Kefte geben, auch den Bürgern, das wird ja berrlich merben! -

Nichts beschäftigt und bekümmert den König und seine Leute so sehr, als die nahe Präsidentenwahl in Frankreich; sie fühlen, daß ihr eignes Treiben von dorther die strengste Bedingung empfangen muß; sie zittern vor dem armseligen Louis Bonaparte, sie beten für Cavaignac, mit dem sie sich schon verständigt haben, dessen sie versichert sind.

Das Frankfurter Parlament benimmt sich in ber pressbischen Berfassungsfrage schändlich, seig und vollsverrath risch, wie ein Haufen gewissenloser Diplomaten, und sprechen noch viel vom Rechtsboden, den sie nach Belieben zerstampfen. —

Besuch vom alten Professor Zeune mit seinem Reffen, in litterarischen Angelegenheiten. Ich sage ihm meine Deinung über unfre Nationalversammlung, unfre Ministerien, bie oktropirte Berfassung und das Frankfurter Parlament; auch über Frankreich, dort sei die Republik nothwendig wie bei uns das Königthum, weil zu dem Gegentheile die erforderlichen Versonen fehlen. — Besuch von Grn. Dr. Horrwitz, bann von Hrn. Dr. Wagner aus Augsburg, Mitrebakteur der "Allgemeinen Zeitung"; biesem balt' ich einen ausführlichen, scharfen Vortrag über unfre beutschen und über unfre preußischen Buftande, mit offner turger Wahrheit, die er anfangs nicht annehmen wollte, bann aber doch mehr und mehr annahm, — eine Art Parlamentsrede voll Gluth und Eifer, so daß mir der Hals gang troden wurde. Hr. Dr. Wagner kommt von Wien und bat dort alles miterlebt. —

Das Steigen der Staatspapiere, durch Ankauf seitens der Behörden künstlich hervorgebracht, läßt schon nach und der Rückgang ist merklich. Sie kauften mit Darlehns-Anweisungen, die jetzt ungewöhnlich im Verkehr vorkommen.

Montag, ben 11. Dezember 1848.

Der Minister Graf von Brandenburg schickte mir seine Karte, was das zu bedeuten hat, weiß ich nicht; übrigens ist's wie nicht geschehen. —

Die polizeilichen Ausweisungen mehren sich, alle gesschehen auf Befehl Wrangel's, nach Wilkur, nach Angesbereien und vorgefaßten Meinungen, ganz rechtslos; der

Abgeordnete Affessor Schramm, seit ein paar Jahren hier wohnhaft, hat einen Zwangspaß erhalten, Luise Aston ist auf's neue verwiesen, kurz es geht nach dem alten Schlag!

— Der Belagerungsstand soll hier die Wahlen drücken, die freisinnige Parthei niederhalten, während die aristoskratisch despotische allen Spielraum behält! Man wird dies Beispiel einst für die Gegenseite geltend machen, wartet nur!

Durch die oktropirte Verfassung hat der König wirklich alle Rechtsformen verlet, selbst die der Provinzialstände und des Vereinigten Landtages widersprechen solch einseltiger Gesetzgebung. Schon haben sich bei den Gerichten Zweifel erhoben. Die Verwirrung ist wahrlich beschämend. Wenn es noch die entschlossene Gewalt einer durchgreifenden, ordnenden Regierungshand wäre, aber es sieht aus wie die plumpe Unart und Ungebühr eines losen Buben.

Die Milbe bei fo viel Rechtsverletzung und Grobheit ift nur lächerlich, z. B. daß Wrangel endlich gestattet, den Weihnachtsmarkt an gewohnter Stelle aufzurichten! Die Minister aber sind nicht milde, sondern handeln mit Hohn und Schärfe im alten Beamtensinn.

Der Kaiser von Außland mißbilligt die geschehene Abgrenzung des polnischen Theils von Posen; er sagt, sie sei den Wiener Verträgen entgegen, doch wolle er jetzt kein Ausbeben davon machen. Es scheint, das Erwerbungsgelüste auf Posen und Galizien wolle sich erstere Provinz als ein Ganzes vorbehalten, nicht durch Zerschneidung schmälern lassen. — Es liegen noch viele Streitfragen unentwickelt im Hintergrunde. —

Alles in dem heutigen Zustande beweist, daß die Bölker und Staaten von Europa schon wesentlich ein gemeinsames Leben führen, das einzelne Leben von jenem bedingt und geregelt wird. In Paris, Frankfurt, Wien und Berlin derselbe Zustand, auch in London und St. Petersburg wirkt dies Gemeinleben ein, wenn gleich in London jetzt durch alte Gesetzgewöhnung und in St. Petersburg noch durch rohe Willkürmacht verdeckt. In Italien mischt sich alles; beide Aeußerste sind dort beisammen, volle Untersbrückung in Oberitalien, volle Freiheit in Rom. Bon Italien aus können auch wir wieder Luft bekommen.

### Dienstag, ben 12. Dezember 1848.

Alle Zeitungen prüsen die oktrohirte Verfassung, ihren Inhalt, ihre Rechtsgültigkeit; diese Verhandlung bringt die Leute etwas zur Besinnung, und das "herrliche Geschenk" wird schon mit ganz andern Augen angesehen, als am ersten Tage. Doch sind die Philister noch obenauf und zeigen ihren Anechtssinn durch Abressen. Die Magistrate taugen in den meisten Städten nicht, am wenigsten taugt der hiesige, er besteht aus kriechenden Schmeichlern, die vor allem die Gunst des Hofs und der Beamten anstreben, und deren Sitelkeit noch auf die Fußtritte sich was einbildet, die ihnen von oben gegeben werden. Wegjagen, sammt und sonders!

Ausgegangen. Trauriger Anblick der Stadt, ungeachtet der Weihnachtszeit, unter den Linden ganz leer. Die Resaktion beherrscht die Straße; Herr Rimpler sprach mit einem Herrn, ein andrer ging vorüber und rief laut: "So'n Bürgergenerälchen, so'n Schweinhund!" — Täglich werben Gesellschaften gesprengt, Klubs aufgehoben, man meint aber, daß deren über hundert fortbestehen und wirken. Die Polizei wird mit den Angebereien oft bloß genarrt. Gestern kamen eine Kompanie Konstabler und eine Kompanie Sols

baten, um in der Jägerstraße einen Klub aufzuheben, sie fanden aber nichts und zogen unter Hohngelächter bes Bolkes wieder ab. —

In der "Mannheimer Zeitung" wird der König gradezu ein Hochverräther gegen das Bolk genannt. In einem Frankfurter Blatt ebenfalls. In Leipzig wird ein Blatt verkauft, wo er am Galgen hängt. So weit ist es gekom= men! Berblendeter König! Wer weiß, wie weit es noch kommt!

"Die einfache Wahrheit, daß der König, indem er vorgiebt, sein Wort zu erfüllen, dasselbe recht eigentlich bricht, beginnt schon jetzt sich mehr und mehr festzustellen, und kein Schwindel von Zeitungslob und keine Spitzsindigkeit amtlicher Sophisten kann diesen Thatverhalt weggaukeln."

Die "Zeitungshalle" ist auf's neue verboten, so auch das Wiedererscheinen der "Reform". Das ist wenigstens folgerichtig. Wrangel erklärt auch gradezu, daß er die Besprechung und Vorbereitung der Wahlen verhindern wolle, die Leute sollen darüber keine Abrede treffen, keine Kandidaten empfehlen, für letzteres werde schon die Regierung sorgen 2c. Er ist so dumm, daß er nicht einmal weiß, was er verschweigen muß! —

Starke Debatte unter den Stadtverordneten, mit 46 Stimmen gegen 44 ist nun doch eine Abresse an den König beschlossen worden. Professor Gneist sprach dagegen. —

Ansprache von Breslauer Abgesenbeten, Antwort des Königs, geschwätzig, runde Phrasen laufen wie Erbsen auf den glatten Boden. Er wünscht fünf Monate aus der Geschichte Preußens weggestrichen, lobt und rühmt sich selbst, sagt, daß seine Feinde in Breslau — wie immer seine Feinde — feige gewesen, hatte aber auch schon dasselbe von seinen Freunden dort gesagt! —

Wie sich die große Menge der Menschen leicht hin und ber schwenkt, seben wir jest bier in kläglichen Beisvielen! Aber das ist allgemeine Menschenart. In Paris hab' ich es zweimal eben so gesehen. Auch sind es doch eigentlich nicht dieselben Stimmen, die beute Nein und morgen Ja sagen; sie wechseln ab nach den Umständen, die einen verstummen, wenn die andern laut werben; es ift ein Bechsel der Chore, nicht derselbe Chor. Uebrigens sieht man, wie leicht es der Macht ift, die Gegner zum Schweigen zu bringen. Es kommt nur barauf an, die Macht zu baben. im Marz batte fie das Bolf, schon im April begann es sie zu verlieren, ließ sich mit dem Bereinigten Landtage binhalten, ließ sich von den Ministern das Bablgeses besselben aufdrängen, — freilich gehorchten damals die Minister auch noch dem Fünfziger-Ausschuß und vernichteten die Wahlen des Bereinigten Landtages ac.

## Mittwoch, ben 13. Dezember 1848.

Ich dachte diese Nacht an die nächsten Kammern und kam zu dem Ergebniß, daß der König, wenn sie nicht nach seinem Sinn und Wunsch ausfallen, noch gerettet werden kann, daß er aber, wenn sie ihm fügsam zustimmen, den größten Gesahren entgegengeht. Das Gelingen ist hier das Schlimmste. Der König sollte das aus Ersahrung wissen; er hat den Vereinigten Landtag durchgeseht, und was ist daraus geworden? —

Ueberhaupt, die Macht ist wandelbar und zerbrechlich, besonders die von Hoffahrt und Eitelkeit geleitete. Wann war Bonaparte mächtiger als 1807 und 1812, wann erschien er unantastbarer? und schon suchte er sein Berzberben in Spanien und Rußland! Unsre Freiheit schien

weit hinaus verloren, und sie war ganz nahe. So mag es auch jetzt sein. Die Königliche Gewaltherrschaft scheint durch nichts gehemmt werden zu können, auf's neue für lange Zeit gegründet, — doch wir wollen sehen, wie es in Jahresfrist damit stehen wird! Der König selbst wendet sie zu seinem Verderben an. —

Besuch vom schleswig-holsteinischen Justizrath Schleiben, Bevollmächtigten beim preußischen Hos; er kommt aus Schleswig, klagt über den dortigen Zustand, über die Anarchie der beutschen Sachen, daß die Verhältnisse nicht geordnet, nicht vertreten seien, daß der Wassenstlittisse nicht geordnet, nicht vertreten seien, daß der Wassenstlistand versstreiche, ohne daß man mit Dänemark zum Schlusse kommt. Noch ist er für den Reichsverweser, für Gagern, für Preußen, ja er ist um der Einheit von Deutschland willen sast reaktionair, aber wenn diese nicht erlangt oder wieder geopfert wird, wenn man Schleswig-Holstein im Stiche läßt, dann, sagt er, "dann werde ich radikal, dann setz ich meine Hossnung auf eine neue Revolution". In Gottes Namen! — Er reist bald nach Frankfurt und ich lasse Smidt grüßen. —

"Ursache und Geschichte der Oktoberereignisse zu Wien. Von einem Augenzeugen." (Leipzig 1848.) Gine treffliche Denkschrift, wie ich eine über die Berliner Sachen wünsche! —

Nach Aeußerungen Mühler's ist es beinahe gewiß, daß man die Nitglieder der Rationalversammlung, welche unter dem Präsidenten Unruh hier weiter getagt haben, zur Untersuchung ziehen will, damit sie, wenn auch nicht bestraft werden, was jedenfalls ungewiß erscheint, doch für die Wahlen nicht in Betracht kommen, und es heißt, man zögre mit der Maßregel nur deßhalb noch, damit sie recht in die Wahlzeit falle. Eine so offenbar gehässige, unwür-

bige Maßregel würde der Regierung, den Ministern und dem Könige selbst unberechenbaren Schaden thun. Aber man erwartet von ihr jede Tücke und Arglist bei süßen Worten von Wohlgesinnung und Redlichkeit! Es ist der alte Hos= und Beamtensinn.

## Donnerstag, ben 14. Dezember 1848.

Besuch von Bettina von Arnim, siezbringt mir Abschiedsgrüße von Dr. Oppenheim, der von Polizei bedrängt am letzten Tage nicht noch zu mir kommen konnte. Der Polizeipräsident von Hindelbey hat ihm gestanden, es liege gegen ihn nichts vor, als die Anklage demokratischer Gessinnung und der Eiser von ein paar Herren gegen ihn — die Polizei handle nur als Werkzeug! — Pitt-Arnim hat sich erfrecht zu sagen, wo solche Kerls wie Unruh, Waldeck zc. noch hinkämen, da nähmen Leute seiner Art den Hut und gingen sort; darauf sagte Bettina: "Das ist ja recht schlimm, Waldeck ist alle Tage bei mir (erdichtet!), und eben klingelt's, ich glaub' er ist's, das ist so seine Stund'", und als Pitt eiligst sortrannte, rief sie fröhlich aus: "Run weiß ich doch, wie ich den Alfanz am sichersten los werde!"

Welch ein Kontrast, wenn man die heutigen Zeitungen mit denen aus der Mitte und vom Ende des März dieses Jahres vergleicht! Besonders die damaligen Erlasse und Reden des Königs! Das Ueberschwängliche in diesen letztern hat heute nothwendig einen Anschein von Falschheit und Berückung, und man wundert sich, wie damals ohne Bürgschaft alles so vertrauensvoll geglaubt worden.

Abends Besuch von Weiher. Die Bezirksvereine zur Unterstützung der Armen dürfen sich versammeln, jedoch in

Beisein von Polizei, die darüber wacht, daß nichts Poliztisches verhandelt wird.

Abresse des Geheimen=Ober=Tribunals an den König voll Dank und Anerkennung für die oktropirte Verfassung und voll bösem Tadel der Nationalversammlung! Niedrig und knechtisch wie die Universität!

Unfre Zeitungen sind abscheulich; überall feile knechtische Febern, überall Bereitwilligkeit, die Besiegten nicht nur zu verlassen, sondern auch zu schmähen, ja das Letztere soll das Erstere recht beschönigen. Man wendet sich der Regierungsmacht, ihrer Gunst und ihrem Gelde zu, schreibt für die "Deutsche Reform". Pfui! — Auch Held's "Lokoe motive" darf wieder erscheinen und um den Preis des Schimpsens auf die Nationalversammlung und die Demoskraten eine noch ziemlich revolutionaire Sprache fortsühren.

Unser ganzer Zustand ist ekelhaft, knechtische Niedersträchtigkeit und freche Hoffahrt geben einander die Hände. Lüge und Gleißnerei durchdringen den ganzen Staat in seiner öffentlichen Erscheinung. Wie unter den letzten Bourbons in Frankreich. Was kann man davon für Früchte erwarten? Die sittliche Würde und Krast geht ganz versloren in diesen Kreisen, im Volke wächst sie.

Freitag, ben 15. Dezember 1848.

Besuch bes Hrn. Dr. Wagner, der einen Ungarn, Hrn. S., mitbringt, einen früheren Angehörigen der Kanzlei des Fürsten von Metternich. Wir streiten diesmal gemässigter, es kommen mehr Thatsachen in's Gespräch, aber wir streiten doch, und mir bleibt ein unheimlicher Eindruck. aus allem; mich schauert es wie Siseskälte an, wenn die warmen Bolks- und Freiheitsfragen so trocken und geschäfts-

mäßig behandelt werden, und der Eifer, der jedesmaligen Macht beizustimmen, sich so offen darlegt; sogar die gewesene Macht wird verhältnißmäßig hochgehalten!

Besuch bes Generals von Both aus Schwerin. Unter mehreren Mittheilungen von ihm merke ich besonders diese an, daß der König vier Wochen vor dem letzten Staatssstreiche zu seiner Schwester Alexandrine lächend gesagt: "Habe nur noch eine Weile Geduld, ich werde nächstens alles auf andern Fuß setzen!" Dasselbe hat er in andern Worten auch schon am 15. Oktober den Abgeordneten der Nationalversammlung in Bellevue gesagt.

Wie man schändlich auf die Nationalversammlung schimpft, wie undankbar, wie verläumderisch! Grade in der letzten Zeit hat sie die größten, mühsamsten Arbeiten gefertigt, und welchen Muth, welche Haltung gezeigt! Man beschuldigt sie des Shrgeizes; hätte sie den schlechten gehabt, sich an's Ruder zu bringen, nichts wäre ihr leichter geweien, aber grade das hat sie mit Selbverläugnung verschmäht.

## Sonnabend, ben 16. Dezember 1848.

Besuch vom Grasen von Kleist-Loß; er bekennt sich zu der neulichen Anzeige in der "Bossischen Zeitung", die den Kaiser Ferdinand wegen seiner Abdankung preist und die schmachvollste Anspielung wider unsern König ist. In Franksurt an der Oder hat er beide Thile, den Minister und den General, gesprochen; viele bittre Aeußerungen gegen alle Welt, Haß gegen die Bolksberrschaft, aber zehn= mal größerer unversöhnlicher Haß gegen den König! Er meint, die nächsten Kammern würden sein wie die Rational= versammlung, und es würde noch zu vielen Unruhen, zu . Mord und Todtschlag kommen.

Abends Besuch von Weiher. Ueber die bevorstehenden Wahlen. Thätige Vereine, Bruchtheile früherer Alubs. Hoffnungen der Freisinnigen, denen die reaktionairen Zeiztungen und Maßregeln eine große Menge von Stimmen zuführen.

In Desterreich schon wieder Polizeiverbote der Bereine. Dort ist noch viel Druck und neuer Ausbruch zu erwarten. Gerücht vom Einrücken der Russen in Siebenbürgen. —

Die Verhandlungen in Frankfurt nähern sich einer Krise. Das bedingte Veto für das künftige Reichsobershaupt hat die große Mehrheit, was dem Könige sehr mißfällt. Die Wahl zum Kaiser scheint sich dennoch auf ihn zu lenken, weil auch seine Felnde sast eine Nothwendigkeit in ihm sehen. Doch ist es die Frage, wie sich das Volk verhalten wird; in Süddeutschland sind Haß und Verachtung ungeheuer gestiegen seit dem neusten Versahren gegen die Nationalversammlung. Außland sieht scheel und Desterzreich seindlich zu der Kaiserwürde des Königs. —

Die Aussichten für Cavaignac trüben sich, die Stimmenmehrheit scheint für Louis Bonaparte, der doch wohl nicht lange im Besitze der Macht bleiben dürste. Hier am Hofe ist man sehr ängstlich, man sieht alles Gewonnene wieder zweiselhaft, wenn in Frankreich die Republik auf's neue thätig wird, denn bis jeht ruhte sie. —

Der König soll gegen den Minister von Manteuffel schnöde derbe Worte gebraucht haben, so daß dieser in seinem Eiser etwas irre geworden. Es heißt, der Borsschlag, die Abgevrdneten der Linken in Anklagestand zu versetzen, sei von ihm gemacht worden, der König aber habe schon erfahren, daß man dieses Hülfsmittel öffentlich eine Richtswürdigkeit genannt, und sich nun bitter dahin geäußert, man wolle ihn wohl auf's neue beim Bolke

verhaßt machen. Dagegen versichert Manteuffel, grade der König selber treibe zu solchen gehässigen Mitteln an, bege Groll und Rache wie kein Andrer. — Leute vom Hose versichern, der König sinne und zeichne und mahle schon die Zeichen der Kaiserwürde, Krone, Zepter, Reichsapfel, berathe mit Wappenkundigen und Alterthümlern, — ich weiß nur Stillfried, der dazu paßt. —

"Kladderadatsch" wieder erschienen! Und gleich recht derb.

Sonntag, ben 17. Dezember 1848.

Besuch von Weiher und Hrn. Dr. Sichholz, Mitrebakteur der "Nationalzeitung"; Besprechung über einen Aussschuß zur Förderung guter Wahlen in ganz Preußen, Errichtung von Ausschüssen in den Provinzen, Zusammenhang aller, Ausgleichung der Wünsche und Möglichkeiten, absichtliche Doppelwahlen, Beiträge um unvermögende Abgeordnete zur ersten Kammer zu entschädigen, Verhütung des Zersplitterns der Stimmen 2c. Die guten Mitglieder der Linken sollen vor allen Andern berücksichtigt werden, bei den Wahlausschüssen aber nicht vortreten. Sehr gute Anordnungen.

Dr. Karl Grün kam; er hatte Hrn. Robbertus mitbringen wollen, allein dieser war verhindert, eben auch in Seschäften für die Wahlen. Wir besprachen die Forderungen des Augenblicks, die Aussichten in die Zukunft; wir waren darin einig, daß noch große, tiese Stürme kommen würden, daß die deutsche Einheit mehr als je gefährdet sei, daß alle Hemmung von der Fürstenseite komme, daß die Geschichte darüber hinaus gelangen werde, aber vielleicht dann zu spät für die Volksthümlichkeit. Wenn Krieg gegen Frankreich ausbricht, so wird ein Theil ber Deutschen um der Freiheit willen mit den Franzosen sein; ein andrer Theil sich den Russen anschließen, bezieshungsweise unterwerfen müssen. Genug, der Arbeiten liegen noch viele vor uns und wir werden sie zu leisten wissen! —

Der Anklagestand genügt nach der oktropirten Versassung nicht, um die Wahl zu den Kammern zu hindern. Man ärgert sich schon, diese Bestimmung nicht bequemer für den Gebrauch der Minister gestellt zu haben. Aber entschieden vorschreiten will man gegen die Abgeordneten, welche in die Heimath Aufsorderungen zum Aufruhr erlassen haben; deren sollen etwa dreißig sein, auf deren schleunige Verzurtheilung man rechnet, und diese würde sie dann wahlzunsähig machen. Man hofft übrigens, die Wahlen schon durch andre Einwirkung so zu erlangen, wie der Hof sie wünscht. Eine erste Kammer hauptsächlich aus Rittergutsbesitzern und Kapitalisten hofft man mit Zuversicht.

Alles alte Geschmeiß findet sich in Potsdam ein; auch Haffenpflug aus Greifswald ift dort und oft beim Könige. —

Die Nachrichten aus Desterreich klingen sehr schlecht. Das Ministerium ist nichts, der Reichstag ist nichts, die Militairparthei herrscht mächtiger und strenger dort, als selbst hier; die Reaktion macht dreiste Fortschritte.

Dem Kaiserthume Preußens ist Baiern entgegen, dem= nächst auch Würtemberg, Baden, beide Hessen, dann Hannover, und insbesondere Oldenburg, — hinter diesem steht Rußland als Stüge. Das Parlament in Frankfurt am Main sinkt mehr und mehr, weil es dem Bolkssinne widersagt und seine Abstimmungen knechtischer und matter werden. Ueber diese Halbsreisunigen, Berräther aus Schwäcke oder Falscheit, niederträchtig Ehrgeizigen und blöbsüchtigen Narren wird ein schweres Gericht ergeben! Auch Dahmann untersteht sich, die hiefige Nationalversammlung zu schelten, der stumpfe Professor! —

Weg mit den Professoren, Predigern, Beamten! Diese sind der Abschaum unser schlechtesten Grundsuppe.

Montag, den 18. Dezember 1848.

Besuch von Hrn. Dr. G., ber beauftragt ist, mich zum Zentral-Komite für die Wahlen einzuladen; ich lehne die Mitgliedschaft ab, erbiete mich aber sonst zu Rath und That. Mir scheint das Ganze noch auf schwachen Füßen zu stehen. Und Dr. G. ist schon von Ausweisung bedroht! Rodbertus nimmt sich der Sachen bestens an, das ist denn wieder gut! — Ausgegangen, zum Geh. Rath Walded, der aber noch auf dem Tribunal war. —

Neues Reichsministerium, ber — Schmerling ausgeschieden; Gagern an der Spitze. Was wird er machen, ber ehmalige Held? Eine Nachrolle, wie Camphausen spielen?!

Besuch von Weiher, Nachrichten von Wahlthätigkeit; Maßregeln der Regierung gegen die mißfälligen Abgeordeneten; Einschreiten des Stautsanwaltes Sethe. —

Das Geheime-Ober-Aribunal stößt ben Geh. Rath Waldeck zurück, die Oberlandesgerichte die Herren von Kirchmann, Temme, Gierke; der "Staatsanzeiger" bringt die deßfallsigen Anschreiben der genannten Gerichte sehr beeisert zur Deffentlichkeit, wahre Schmachstücke niedriger und seiger Gesinnung, denn die meisten Unterzeichner denken nicht so, von Mitgliedern des Tribunals sag' ich es mit sichrer Kenntniß; aber der Sieg des Hoses und seiner Parthei hat diese Leute ganz in Schrecken gesetzt, sie untersichreiben alles, was ihnen von ihren Vorgesetzten dazu gesandt wird; Mühler ist einer dieser Vorgesetzen! —

Die Leute thun hier so, als wenn nun keine Wandlung der Dinge mehr geschehen könnte, zwar die Höherstehenden sühlen sich nicht ganz so sicher, der Aristokratie ist noch immer bange, aber das Gesindel des Mittelstandes, die kurzsichtigen dummen Beamten, die Bürgerphilister, das Geschmeiß der Prosessoren, Prediger, Künstler, die lassen sich's wohl sein und schwazen in den Tag hinein und verbrennen sich die Mäuler. Diese Gimpel wollen gemeine Sache mit der höheren Klasse machen und wissen nicht, wie sehr sie vorige Zeit wirklich zurück, würden sie auch die Fußtritte bald empfinden. —

Die kleinen Köter oktropiren nun auch! —

Dienstag, ben 19. Dezember 1848.

Die Frage wegen des deutschen Kaiserthums ist der Entscheidung nahe; für Preußen spricht die thatsäckliche Stellung, die Person des Königs ist eher ein Hinderniß, jett, da er eben so gröblich die Bolksrechte verletzt hat! Auch ist es mir gar nicht sicher, daß die neue Krone ihm persönlich zum Bortheil sein wird, er sindet und schafft neue Berwicklungen, und wird vielleicht nur erhöht, um besto tieser zu stürzen. Die Süddeutschen werden ihm nie recht gehorchen. Ueberhaupt scheint mir die heutige Geschichtsarbeit vor allem den Zweck zu haben, unsre Fürsten abzudrängen und zu Grunde zu richten, und sie wirken wacker dazu mit. Der Sache des Bolkes dient die jetzige Reaktion besser als alles. —

Mit Dirichlet und Grenier gute Gespräche. Berabscheuung all der herrschenden Gleißnerei und Augendienerei, die Lüge des Adressenwesens 2c. Die Leute unterschreiben bas Gegentheil bessen, was sie benken, sobald eine Körperschaft, eine Behörde, ein Kollegium im Spiel ist. \* hatte kurz vorher, als die Abresse der Universität ausgelegt war, zu Dirichlet gesagt, kein Ehrenmann könne das unterschreiben, am andern Tage stand sein Ramen darunter und sie selbst im "Staatsanzeiger"; Dirichlet hielt es ihm laut und ernst vor, und \* verstummte in tiefster Beschämung. —

"Sein Sie doch milber in Ihren Ausdrücken", sagte man mir gelegentlich; darauf erwiederte ich: "Das ift leicht, nur langwierig; anstatt aufzuzählen, wie schlecht und pflichtvergessen zum Beispiel Bassermann sich aufgeführt, in würdigen strengen Worten und Redensarten, sag' ich nur kurzweg Schuft oder Lump, ist das nicht besser?" Freilich ist das nur da schiedlich oder gültig, wo man schon festen Boden hat, unter Einverstandenen oder doch Verstehenden; das Schimpsen allein thut's nicht, es muß der Gehalt schon bekannt oder vorausgesetzt sein, so wie auch die höhere Ausgleichung, neben der Sünde steht ihre Entschlögung, ihre Freisprechung.

Wahlberathungen der Bezirke sind von Wrangel untersagt! Nichtswürdige Maßregel! Und dabei thun die Minister, als seien sie wunderehrlich und gerecht. Schon die ganz ungerechtsertigte Fortbauer des Belagerungsstandes spricht ihre Willfür und Verstellung aus. —

In der "Trierer Zeitung" wird die Rede des Königs an die Breslauer durchgenommen, bei den Worten, seine Feinde seinen wie immer seige gewesen, wird er als der Erzseige hingestellt, sein Gesicht und Benehmen am 19. März und in den folgenden Tagen ihm in Erinnerung gebracht.

Dezember 1848.

Der König hat die Reichskommissare Hergenhahn und Simson bier stundenlang unterhalten und durch seine Reben ganz bezaubert, ohne sich ernstlich auf ihre politischen Sachen einzulassen. "Wissen Sie, wo wir hier find, meine Berren?" - Rein. - "Meine Berren, wir sind in bem Arbeitszimmer Friedrich's bes Großen, an geheiligter Stätte, wo ber große König seine Gebanken ausprägte! Meine herren, der wußte Macht zu gestalten, indem er seine Zeit begriff. Macht kann nicht geschaffen werden, die muß entstehen. So auch die Reichsoberhauptschaft. Soll ich die Raiferkrone tragen, so muß sie zu mir kommen, durch die Stimme der Völker, durch den Willen der Kürsten, durch die Stimme meines eignen Volks; ich kann es nur abwarten, nichts bazu thun." Das hat die herren entzückt. Aber es ist nur faliches Gerede. Ganz im Gegentheil, er müßte dazu thun, er müßte zugreifen, ben guten Willen durch seine Rraft vollenden, zur That machen, die Krone nehmen, ja erobern. Das ift das Entsteben der Macht, und so hat die preußische sich gegründet.

Simson und Hergenhahn sind hier nichts als dünkels volle Rullen geblieben. Man hat mit ihnen gespielt, auch Gagern, der mit 'dem Könige alles vertraulich besprach und wieder abreiste, ohne jene das Geringste wissen zu lassen. Das Ganze elendes Känkes und Lügenspiel!

Brief aus Frankfurt am Main von Dr. Oppenheim, von bedeutendem Inhalt; auch er ist der Meinung, daß der König deutscher Kaiser werden musse, zweifelt aber am Gelingen, er glaubt wie ich, daß Radowis dort uns nicht

Mittwoch, ben 20. Dezember 1848.

nur schabet, sondern geradezu verräth, zu Gunsten Dester reichs sag' ich, zu Gunsten der Katholiken. Und Heinrich von Gagern!? —

Langer Besuch von Rosenkranz; er hat mit den jetzigen Ministern nichts, mehr zu thun und kehrt im Frühjahr zu seiner Prosessur nach Königsberg zurück. Er erzählt mir viel von den Ministern Auerswald, Hansemann, Pfuel. Hansemann wollte der katholischen Geistlichkeit zwei Millionen Thaler in Staatsforsten als Grundbesit überweisen! Auch in Schreckenstein war der Katholik merkdar. Die Haltungslosigkeit und Unfähigkeit jener früheren Minister lag offen am Tage. Der König hat auch alles Gedeihen nach Kräften gehindert. Rosenkranz bespricht umständlich sein personliches Berhältniß, seine Neigungen und Fähigkeiten, mit klarer Einsicht, mit Geist und Anmuth. Jett hat er sich in strenge philosophische Arbeit geworfen.

Dr. G. wollte im November nach Paris reisen, seine alten Bekannten Marrast und Arago ansprechen, und we möglich Cavaignac bewegen, sich für die preußische Nationalversammlung zu erklären! Welche Berirrung, welchen Unbedacht! Früher wollte er durchaus, Schön, Rosenkranz und ich sollten Minister werden; wieder kein Zeugniß guten Bedachtes, unter den dreien ist einer der da will, aber nicht kann, einer der könnte, wenn er wollte, einer der nicht will, weil er nicht kann! G. ist übrigens von edler Gesinnung und tapsrem Eiser; nur unersahren im Lebenstreiben und von einzelnen Bildern sehr befangen.

Professor \*, noch vor kurzem so edel und freisinnig in seinen Aeußerungen, der den König nicht nur der Phantasterei, sondern der Unredlichkeit und Falschheit beschuldigte, ist plöglich wie umgestimmt, hat die Universitäts-Adresse mit Wonne unterschrieben, preist die oktropirte

 Berfassung, greift die Tadler berselben heftig an, — er rühmt und liebt den neuen Gang der Dinge; er war mit schwerem Herzen wahr und freisinnig, mit leichtem ist er jetzt knechtisch und schmeichlerisch. Bei mir ist er ausges strichen. Ein Deserteur ist schlimmer als ein Feind. —

Dr. Arnold Ruge hatte mich aufgesucht und nicht gefunden. Um 8 Uhr kam er nochmals und blieb länger als eine Stunde. Einen besondern Anlaß hatte sein Besuch nicht, aber er war voll Freundlichkeit und Zutrauen. Der früheren Dinge wurde nicht gedacht, er war so harmlos, daß es ungroßmüthig von mir gewesen wäre, ihn daran zu erinnern. Er soll ausgewiesen werden. In seinen Ansichten ist er sest und derb.

Donnerstag, ben 21. Dezember 1848.

In England ist allgemein die Stimme gegen unsre Bolkssache, die Lüge und Verläumdung hat dort völlig Wurzel gefaßt; alle Berichte, Zeitungen und Schriften, die man dort kennt, sind von der Gegenseite, die guten kommen nicht hin. Die Rückwirkung dieser falschen Ansicht ist groß und für unsre Sache schädlich.

Die "Nationalzeitung" bringt Walded's treffliche Antwort an Mühler; wie müßten die Leute sich schämen, wären sie nicht schon über alles Schamgefühl hinaus! —

Was soll aus Deutschland werden? Die Einheit scheint in dem jezigen Bestand unmöglich, die Volksbewegung wollte sie, die Fürsten, scheindar sich anschließend, hemmten deren vollen Aufschwung, sprengten wortbrüchig deren rechtmäßige Organe, die Einheit scheitert an den innern Grenzen, die nur der Opnastieen wegen da sind, sie scheitert an dem üblen Willen dieser. Die Kaiserkrone ist jezt

icon gar nichts mehr, und wird ne gegeben, so bring nie nur neue Zwietracht. Der König, der eben die Bolts vertreter feines Bolts unter nichtigem Borwande aufgelöf und verfolgt, kann nicht mehr das Bertrauen der anden beutschen Bölfer hoffen, die Bersammlung selbst, von ber fie zu empfangen ware, ift icon nichts mehr nut, ber fälfct und berabgewürdigt. Ran fpricht von bem beutiden Eljaß, Liefland 2c. als einer Schmach, daß fie von Krem den beherricht werden; aber was ist das deutsche Desterreich beffer, wenn es dem undeutschen Kaiserstaat angebort? -Die Geschichte arbeitet alles um, schafft bie Sinderniffe fort: darum die Gewaltmaßregeln und Wortbrüche ber Kürften, darum die Berftorung der Sauptflädte, Die Berfümmerung der Freiheit durch den Unfinn bes Belagerungs: ftandes! Die Bölker sollen, seben sollen lernen; fie wer den es! -

Besuch beim Französischen Gesandten Arago, der nun vielleicht bald abberufen wird. Gespräch mit ihm und Grenier über die französischen Zustände, dann über die deutschen, deren Berwicklung erst recht im vollsten Glanz erscheint, wenn ein Fremder sie auffassen soll! Doch hab' ich an dieser Probe gesehen, wie mir selbst das was ist, ganz klar ist, nur was werden soll und kann, liegt im Dunkel. —

Nachrichten aus Aristokraten-Kreisen. Man ist mit Wrangel sehr unzufrieden, er ist zu dumm, das Interesse der Parthei gehörig wahrzunehmen, er will sich beim Bolke beliebt machen; nebenher benimmt er sich ungehörig gegen den König, geht mit ihm unaufgesordert im Zimmer auf und ab, gegen die Königin, nennt sie "mein Engel" und mehr dergleichen, was man ihm herzlich gern verzeihen würde, wenn er nur sonst den Erwartungen entspräche.

Nachrichten aus Frankfurt am Main. Die österreichischen Abgeordneten trennen sich von der Rechten und wenden sich der Linken zu. Im Berfassungsausschuß ist die erbliche Kaiserwürde abgelehnt. Kein Mann des Bolkes gönnt sie noch unserm Könige, er hat durch sein Berfahren sich unsermeßlich geschadet, er hat sich selbst, die Würde, die er anstrebte, die Bersammlung, welche sie ihm geben sollte, mit aller Bestisseneit heruntergebracht! Unglückliche Hand!

Freitag, den 22. Dezember 1848.

Die "Spener'sche Zeitung" bringt einen trefflichen Artifel zur Vertheidigung Walbeck's und eine scharfe Anklage gegen das Geheime-Ober-Tribunal und die Oberlandesgerichte in Betreff ihres Einspruchs gegen Waldeck, Temme, Kirchmann.

Verhandlungen über die Wahlen. Die Regierung bietet alle Mittel auf, um ihrer Parthei den Sieg zu verschaffen, nach allem Anschein wird es ihr so leicht nicht werden. Die Freisinnigen haben weder Macht noch Gelb, nur Gesinnung und Willen, aber diese wirken nachdrücklich im Volk.

Treulose und arglistige Entschuldigung des Ministeriums über das Wort "selbstständig" in den Wahlverfügungen. Man wagt die dreiste Lüge, das Wort sei gebraucht, um vor der Hand den Arbeitern, Gesellen, Dienstdoten ihren Antheil bei den Wahlen noch zu lassen, während es offensbar am Tage liegt, daß das Gegentheil beabsichtigt war. Betrügerische, plump lügende Behörden, was kann schlimmer auf das Bolk wirken als diese! Verachtung ist die unausbleibliche Folge solcher Schimpslichkeit, die recht eigentlich in das alte Verwaltungswesen gehört! — Ru

war damals die Regierung sicherer, denn wenn sie was Falsches sagte, unterdrückte sie auch den Widerspruch, das geht heute nicht mehr. Doch müßte sie's versuchen, oder das jetzt nutlose Lügen aufgeben. —

Man ist am Hofe sehr erschrocken über die Stimmenmehrheit von Louis Napoleon, man läßt gleich in den Reaktionsgelüsten etwas nach, man fühlt, daß man den guten Willen des Volkes wieder nöthig haben kann. Es heißt schon, Wrangel soll an den Rhein gehen, Colomb hier an dessen Stelle kommen; nach seinen Thaten gegen die Dänen läßt Wrangel gegen die Franzosen nicht viel Glänzendes erwarten! Aus ihm einen Helden, einen Feldberrn, einen Blücher zu machen, will einmal nicht glücken!

Der Hauptpunkt der nächsten Entscheidungen dürfte doch Italien sein, und dort Kom. Desterreich kann eine römische Republik nicht dulden, ohne auf Lombardei und Benedig zu verzichten; Frankreich- kann das Einschreiten Desterreichs nicht dulden. Dann ist der Krieg da, und der Zusammenhang der Höse wird schon machen, daß er ein deutscher wird. — Werden bei dem Zurücktreten Desterreichs von Deutschland seine Bertreter in Franksurt, seine Truppen in den Bundessestungen bleiben? Ernste Frage und bald zu entscheiden.

Die Desterreicher dringen in Ungarn vor, haben Preßburg. Die Ungarn sagen, der Thron sei durch die Abdankung erledigt, erkennen das Recht Franz Joseph's nicht an.

In Leo gelesen, politische Schrift von Rodbertus.

Sonnabend, ben 23. Dezember 1848.

Besuch von Weiher, Schriften des Bahlausschuffes, sehr gut. Man hofft für die Bolkssache nicht nur in ber

zweiten Kammer die Mehrheit, sondern auch in der ersten zu erlangen. Die Mehrheit in der einen genügt, um den Sieg der Reaktion zu verhindern, aber die Mehrheit in beiden sichert den der Freiheit noch nicht. Es werden wohl Ereignisse hereindrechen, die alles auf ein andres Feld schieben. Unstre Verfassungssache wird sich nicht aus sich selbst entwickeln, sie wird entscheidenden Einfluß von außen erfahren müssen.

Harrikadenkämpfer vom Dönhofsplat; ich hatte ihn noch vor wenig Tagen gesehen, mit seinem rothen Bart, mit seinem weißen Hut, er ging ganz furchtlos in den Straßen; nun aber soll er sich verkleidet haben retten müssen, denn man wollte ihn auch verhaften. Ob Ruge hier bleiben darf, weiß ich noch nicht. — Wrangel fängt jetz auch fremde Blätter zu verbieten an. Der Unsinn geht immer weiter. Die hier wieder erscheinende "Lokomotive" von Held liefert die kühnsten Sachen; freilich eifert sie etwas gegen die Nationalversammlung, um diesen Preis darf sie sich viel erlauben! Den jetzigen Ministern ist das die große Hauptsache.

Brief und Gedicht vom Kriegsrath Karl Müchler in ganz altpreußischem Sinn für den König, gegen Bolk und Freiheit. Dem vier und achtzigjährigen, kranken Greise darf man nicht zumuthen, etwas Neues aufzufassen.

Einiges, geschrieben für auswärtige Zeitungen. In Leo gelesen; er ist vernarrt in seine neusten Studien, Hebräisch, Keltisch, Sanskrit. Sin Historiker, der das alte Testament ohne kritische Prüfung als Grundlage der Geschichtskunde betrachtet und behandelt; Rabel nannte solche Leute bibeltoll.



Sonntag, den 24. Dezember 1848.

Steckbrief gegen Dr. Sichler in den Zeitungen! Diese gehässige Riedertracht, die man auch gegen Dr. Julius ausgeübt und dann zurückgenommen hat, beides nach Belieben ohne Grund, wird man hier nicht überdrüßig. Solche Maßregeln werben für die Sache der Freiheit. Das ahndet das Back nicht.

Vortreffliche Denkschriften von Jung und Kirchmann an ihre Wähler, hier im Druck erschienen! Es wird alles gesagt, die Lüge, der Betrug aufgedeckt. Saat für die Rukunft. —

In der Bank war den Soldaten ein Weihnachtssest eingerichtet; Geschenke zum Verloosen, Punsch, Gesang, Tanz. Zweihundert Mann ungefähr. Das geschah in allen Gebäuden, wo Truppen liegen, im Graf Voß'schen Hause machte die alte Gräfin Pauline Neale die Honneurs. Man schmeichelt den Soldaten und verdirbt sie, die Folge wird es zeigen. Die Patrizier suchen sich der bewassneten Plebejer gegen die unbewassneten zu versichern. —

Ludwig Napoleon Bonaparte als Präsident der Repusblik ausgerufen und eingeführt. Odilon Barrot sein Misnister, Bixio 2c. Er schwört der Republik den vorgesschriebenen Eid.

Montag, den 25. Dezember 1848.

Hr. Hugo von Hasenkamp nennt sich heute in der "Spener'schen Zeitung" als Verfasser des Aufsatzes gegen das Geheime=Ober=Tribunal und für Waldeck\_ und bestätigt auf's neue seine Behauptungen. Auch die "Nationalzeitung" bringt eine tapfre Erklärung über denselben Gegenstand, ferner eine von Gierke gegen den alten Sethe; der Muth und die Haltung dieser Liberalen machen den besten Eindruck, ihre Sache hebt sich merkbar. —

Eine Wenge Leute werden vor Gericht gezogen wegen schmähender Aeußerungen gegen den König; die Angeber gehören meist zu den höheren Klassen, die sich bisher die allerärzsten Beleidigungen der Art erlaubt hatten. Es ist, als ob die Nation sich in zwei Theile scheide, in einen, der sich das Recht anmaßt, auf den König ungestraft schimpsen zu dürsen, und in einen, dem jener dies durch= aus nicht zugestehen will. Was hätten die Gerichte zu thun, sollten sie die Schimpsreden der Vornehmen gegen den König ahnden! L. aber, der den König einen Wasch= lappen nennt, einen romantischen Narren, ein Unglück des Staates, versetzt augenblicklich einen seiner Unterbeamten von hier nach Posen, weil er gegen den König und für die Nationalversammlung gesprochen!

Und \*, ber Sohn des Hofpredigers, macht es noch besser, der sagt heftig heraus, für den König gab' es nur Eine richtige Behandlung, erstlich ein Schloß vor den Mund und dann an die Kette! Derselbe \* läßt sich aber in des Königs Dienst jede Beförderung und Gunst gern gefallen; er ist eben im auswärtigen Ministerium angestellt worden und soll bald Legationsrath werden; der Graf von Bülow, der einstweilen den Geschäften vorsteht, sorgt bestens für ihn.

Dienstag, den 26. Dezember 1848.

Die politische Bewegung, scheinbar unterdrückt bei uns, geht im Stillen ernstlich fort und nimmt entschiedner den Karakter einer dem König und seinem Regierungswesen seindlichen an. Das Mißtrauen steigt und die Berachtung, alle schönen Redensarten gelten für Lug und Trug. Die Behörden und Seelleute, in diesem Bezug einverstanden,

haben hier in der Gegend und in Spandau den Versuch gemacht, die Bauern für die Wahlen zu gewinnen, anfangs hoffte man Erfolg, bald aber sah man mit Schrecken, daß die Leute kein Zutrauen mehr hatten und ganz der linken Seite sich zuwandten. Gustav Robert erzählt, daß auch in seiner Gegend, in Pommern, die Gutsbesitzer in Angst und Sorgen lebten und jeden Augenblick Angriffe fürchteten.

Die Sache Deutschlands ist mit der Preußens so innig verbunden, daß sie alle Nachtheile miterträgt, welche diese hat. Der König hat die eine wie die andre zu Grunde gerichtet, zumeist aber seine eigne, durch Berkennung des Bolksthums, durch Abwendung von demselben. Er konnte durch seine ihm noch gebliebene Truppenmacht die unorganisirte Bolkskraft niederdrücken, aber alle seine Hoffnungen beruhten auf dieser; für ihn bleibt das Bild eines Mannes gültig, der das Balkenende, auf dem er steht, eifrigst absägt. Wenn auch jett noch eine Art Kaiserthum für ihn zu Stande kommt, es kann nur Flickwerk sein.

Bon Zeitungen erscheint heute nur der "Staatsanzeiger". Der König vertheilt jest wieder in alter Weise Orden, was er in der Zeit der Nationalversammlung ganz unterslassen hatte. Anordnungen des Ministers von Ladenberg; wenn ich in solcher Behördensprache Berufung auf die (oktropirte) Verfassung lese, so wird mir jedesmal übel! Dieser konstitutionelle Anschein ist eine große Lüge, die sich nun in hundert kleine spaltet; eine Wahrheit wird daraus nimmermehr. Jung hat ganz Recht, wenn er sagt, wir würden dei dieser Versassung neben dem jährlichen Gerede der Kammern ganz und gar den alten Absolutismus haben. — Aber — noch ist es nur der Ansang der Revolution, und daß sie schon enden sollte mit leidlichem Absoluty, das wolltet ihr nicht! —

Der Fürst von Metternich hat in Brighton gesagt, zuerst würde nach den großen Stürmen Frankreich sich beruhigen und neu besestigen, dann Italien, zuletzt Deutschland. Er weiß am besten, wie viel er beigetragen, daß hier die Verwirrung und Wandlung am größten sein muß.

#### Mittwoch, ben 27. Dezember 1848.

Der Minister von Manteuffel arbeitet aus allen Rräf= ten, den Grafen von Brandenburg zu wippen, wie Sansemann es mit Camphausen und Auerswald machte, und Bobelschwingh in den Märztagen mit seinen Kollegen. Er stellt die Nothwendiakeit, daß alle Minister abdanken müssen, auch gegen sich selber auf, in der Hoffnung, doch der eine zu fein, der bleibt. — Der König bildet sich ein, Brandenburg sei sein Retter! Welche Blindheit gegen die offenbaren Thatsachen, die er doch selbst recht aut weiß, daß Brandenburg nicht von freien Studen gekommen, daß er von seiner Berufung überrascht worden, daß er sie abgelebnt, fich für unfähig erklärt, daß er nur auf Befehl die Ministerschaft angenommen, daß er nichts angeordnet, son= bern nur das Vorbereitete ausgeführt, daß er überhaupt nie etwas sein kann als ein todtes Werkzeug, daß ibm wesentlich aller Geist und alle Thatkraft fehlt. Weiß denn der König nicht, wer ihn beräth und leitet, wer ihm Brandenburg empfohlen, wer diesen von Anfang geführt und noch jett führt? weiß er gar nicht, in wessen Sänden er ist? Die Reaktion kann sich wahrlich in's Käustchen lachen, und es ift kein Wunder, daß sie den König, mit bem sie so leicht ihr Spiel treibt, auch nicht sonderlich achtet. Traurige Verwirrung und schlimme Lage! —

Treffliche Denkschrift vom Abgeordneten Arnt. — Die Schrift Georg Jung's gegen ben Berliner Magistrat ist

jett — nach drei Wochen — in den Buchläden verboten. worden, ganz nach alter Art! —

Ueber Radowit hört man jett seltsame Dinge. Die Meinung, daß er es mit Preußen und selbst mit dem Könige nicht aufrichtig meine, schlägt Burzel; er habe uns in Franksurt unermeßlich geschadet, heißt es allgemein, andre Stimmen fügen hinzu, er habe Preußen dort verzathen. Man wirst ihm auch vor, daß er mit Bogt in gutem Bernehmen stehe. — Hier in Berlin ist die vornehme Klasse in wahrer Raserei der Zwietracht und Geshässigkeit; kein Mensch läßt den andern gelten, kein General den andern, kein Hosmann, kein Minister, kein Geheimrath, kein Prosessor — falls ich die Pedanten zu der vornehmen Klasse zählen darf, was diese freilich nie zugeben wird.

Donnerstag, ben 28. Dezember 1848.

Eine Stunde bei Dr. Hermann Franck; er hatte den glücklichen Gedanken, die zweite Kammer müsse gleich auf Einstellung der ersten antragen, diese selbst damit einsstimmen und beide Kammern sich für Eine Bersammlung erklären und sosort zusammensließen. Wegen der Wahlen mancherlei Zweisel. Daß die linken Abgeordneten überall bei ihrer Kückehr mit Ehren und Jubel empfangen wersden, ist doch ein gutes Zeichen.

Freitag, den 29. Dezember 1848.

Der Oberlandesgerichts Direktor Temme in Münster verhaftet; überall viele politische Prozesse, zum Theil wegen alter, vergessener Borgänge. — Umlausschreiben Manteussel's an die Regierungen in Betress der Wahlen, diese sollen ganz frei sein, die Behörden sie gegen jeden wühlerischen und partheisschen Sinsluß wahren, das heißt also bevor

munden, unter solchem Borwande der Regierungsparthei genehm machen; wie mit der Nationalversammlung, die unfrei sein sollte, und trot ihres Einspruchs geschützt und gesichert wurde durch Berlegung nach Brandenburg. D der Gleißnerei und Lüge!

Wrangel verbietet, daß die jett in Neustadt-Eberswalde gedruckte "Zeitungshalle" nach Berlin eingebracht werde, und wenn ein Blatt davon hier gefunden wird, soll der hiesige Gründer des Blattes verhaftet werden! Unsinn und Robeit von schreiendstem Unrecht, denn der Gründer und Eigenthümer wird mit Strafe bedroht für etwas, das er nicht hindern kann.

Sonnabend, ben 30. Dezember 1848.

In Baiern regt sich alles sehr gegen Preußen, besonders wird der König persönlich furchtbar geschmäht. Man wünscht dort Preußen wie Oesterreich aus Deutschland hinaus.

Affessor Georg Jung hatte den Hrn. von Bincke wegen bessen Beleidigung der hiesigen Abgeordneten der linken Seite auf Pistolen gesordert, dieser den Zweikamps auch angenommen und Sisenach als Ort der Zusammenkunst vorgeschlagen; dort aber weigerte Bincke den Kamps unter dem Borwande, Jung habe sich von dem Borwurse der Lüge, der ihm öffentlich gemacht worden, noch nicht gereinigt, und obschon ihm die Nichtigkeit dieses Borwandes erwiesen wurde, reiste er ab, ohne sich geschlagen zu haben, Auch der Major von Boigts-Rhetz hatte Bedenken, sich mit Hrn. von Koscielski zu schlagen, aber das Ehrengericht hat ihn dazu verpsichtet erklärt. Die Feinde des Bolks und der Freiheit verweigern den Zweikamps, was nach ihrer Ansicht leicht als ehrenrührig erscheinen kann; wenn die Bolksfreunde ihn verweigerten, wäre es nur richtig.

Daß Jung aber aus freien Stücken, denn persönlich war er nicht beleidigt, zu den Waffen griff, ehrt und hebt ihn bei der Menge, denn Muth gefällt immer. Bincke scheint die Sache noch mehr als Student, denn als Edelmann zu nehmen.

### Sonntag, ben 31. Dezember 1848.

In Frankfurt am Main find die vom Parlament berathenen Grundrechte nun förmlich bekannt gemacht und burch ein vom Reichsverweser unterschriebenes Einführungs= geset als gultig für alle Deutschen ausgesprochen. Wenn es dabei bleibt und sie wirklich gehalten werden, so ift schon Großes gewonnen durch die Revolution. jett verlett die preußische Regierung diese Grundrechte, bie schon bekannt und auch in preußischen Erklärungen verheißen waren, auf die schamloseste Art und der Belagerungsstand — diese böllische Erfindung einer verzweifelten Willfürherrichaft — spricht ihnen offen Sohn. Die Bolizei will sich in Rechte ber Bürger nicht finden, sie kennt nur ihre alten Befugnisse im blinden Dienste ber herrschenden. — Wegen der Reichsgewalt nichts Neues, nur die alten Schwierigkeiten und Ginsprüche! Baiern, Hannover, Oldenburg 2c. Der König hat die Dinge schrecklich verkannt, zu feinem, Preugens und Deutschlands größtem Schaden! Die Einheit Deutschlands und folglich die Raiserkrone konnten nur aus der Demokratie hervorgeben, trot den Kürsten; nachdem diese wieder zu Kräften gekommen, sich auf ihre Truppen und auf die Aristokratie stüten, ist die Einheit verdorben und die Raiserkrone un= sicher geworden; der König hat mächtig beigetragen, die Behorde, welche die Krone vergeben muß, herunter ju bringen und überall den Bolksgeift zu ersticken.

Drud von &. A. Brodhaus in Leipzig.

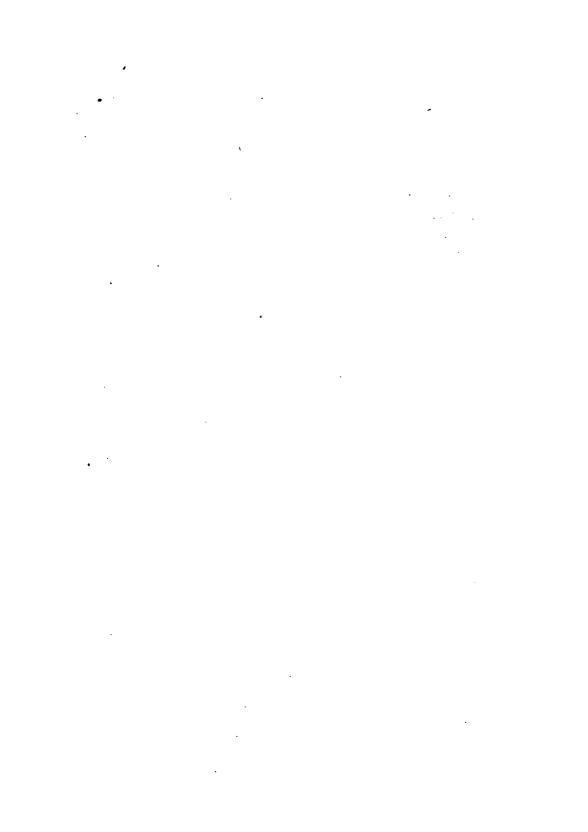



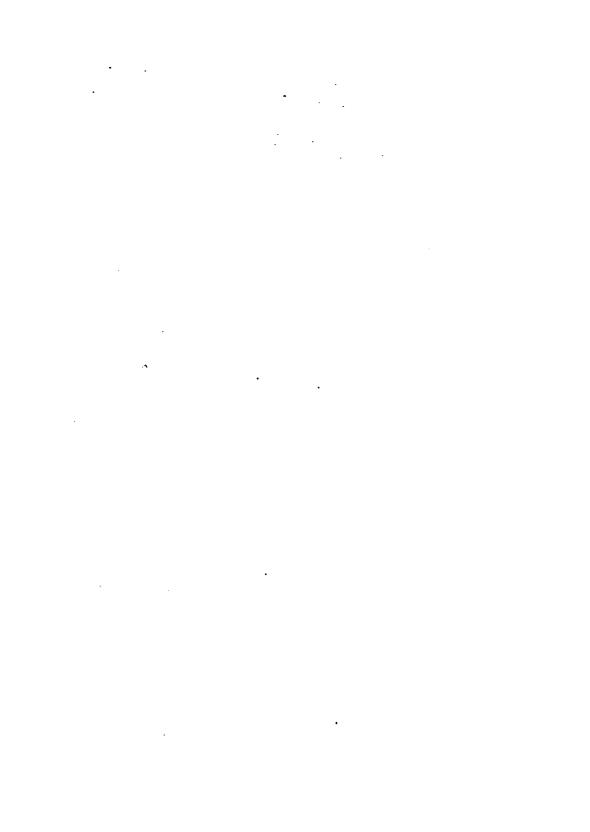



# STANFORD UNIVERSITY LIBRARY Stanford, California

SPRING 1982
JUN 1 1975

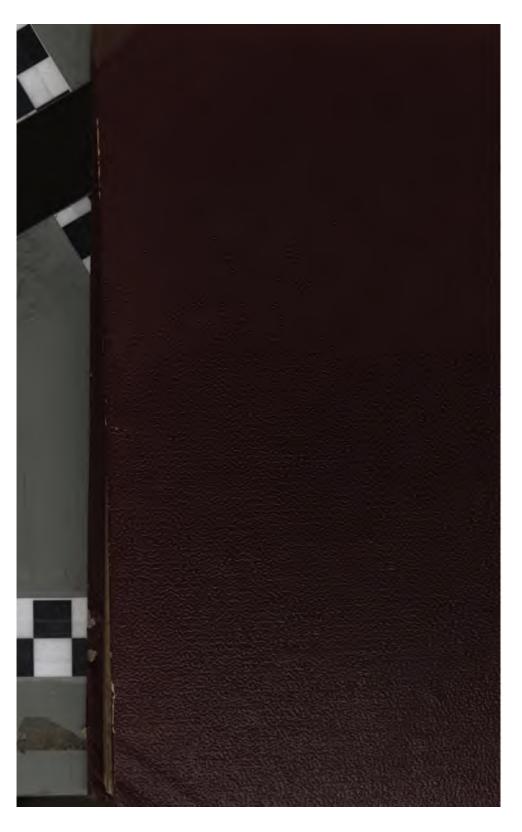